# Telegraphische Depelden. (Beliefert von ber "Geripps DeRas Bres Affociation").

Inland.

Des Rrieges Radwirren. Demey foll über 30 Schiffe gur Derfügung

erhalten. Washington, D. C., 7. 3an. heißt, baß bas Flotten=Departement eine lange Chiffern-Depesche bon 210= miral Demen erhalten habe, worin ber= felbe bringend noch mehr Schiffe und Vorrathe für bas afiatische Be-Schwaber berlangt! Dem Berlangen wird entsprochen werben, und Deweh foll ichlieglich im Gangen 30 Fahr= zeuge gur Berfügung haben, ungerech= net "Dregon" und "Tris", die bald in honolulu fein merben. Gine fo große Flotte ift noch niemals, außer unmit= telbar in Kriegszeiten, unter dem Rom= mando eines einzigen amerikanischen Befehlshabers gemefen.

Wafhington, D. C., 7. 3an. Bor ber Rriegs-Untersuchungstommiffion fagte Oberft Charpe, bom General= tommiffariat, welcher ben Rindfleisch= Lieferungstontratt mit ber Chicagoer Firma Nelson Morris & Co. abge= fcoloffen hatte, ebenfalls aus, bag bie= fes Fleisch ausgezeichnet gewefen fei. In Erwiderung auf Die Ertlarungen Major Daly über bie "Ginbalfami= rung" bes nach Ponce, Portorico, ge= fandten Rindfleisches, blieb er barauf beftehen, daß bas frifche Rindfleifch, welches borthin tam, bon ber beften Qualität gewesen fei.

Sabana, 7. Jan. Das Beweismaterial gegen ben Richter Zacarias Biesmes, ber beschuldigt wird, mit ber Sprengung bes Rriegsichiffes "Maine" gu thun gehabt zu haben ,scheint sich zu häufen. Drei Wochen vor ber "Maine"= Explofion erflärte Bresmes angeblich in der Filip Gonzales'ichen Restauration dahier, wo er Abend für Abend mit fpanischen Flotten= und Beeresoj= figieren gufammentraf und Champag= ner trant, gerabeheraus, bag bie Gpa= nier jenes Rriegsschiff in bie Luft fpren= gen follten, und als bas Schredliche fich ereignete, und man bas Geräufch ber Explofion bernahm, rief Bresmes an= geblich aus: "Wir haben bie erfte Schlacht bes Rrieges gewonnen und zweihundert ameritanische Schweine ge= tödtet." Bresmes mar bereits bor ei= nem Richter angeflagt, aber burch Blanco's Bemühungen rafch auf einem ber Transportboote nach Spanien ge= ichaift worben.

Mabrid, Spanien, 7. Jan. Der Dberft San Martin, welcher im Rrieg bie fpanische Garnifon in Bonce, Portorico, befehligte und bie Stadt ohne Schwertstreich ben Amerikanern überließ, ift jest bafür zu lebensläng= lichem Rerter verurtheilt worben! Es werben noch mehr triegsgerichtliche

Strafurtbeile ermartet Manila, 7. San. Es wird gemelbet. daß General Agumaldo, der Fuhrer ber Philippinen=Insurgenten, nach Manila fomme, um mit General Dtis, bem ameritanischen Befehlshaber, eine Befprechung zu haben. Die Lage gu Iloilo und bie Stellung ber Filipinos im Allgemeinen follen erörtert merben.

Mongreg. Washington, D. C., 7. Jan. 3m Gefammt-Musichuß berieth bas Abge= ordnetenhaus bie Berwilligungsvorlage für legislative, exetutive und richterliche 3mecte, und ein Antrag bon Epans (Rep.) von Rentudy, Die Berwilligung für bie Zivildienft-Rommiffion qu ft reichen, murbe mit 67 gegen 61 Stimmen angenommen. Die Freunde bes Zivildienft=Befeges hoffen indeg, bag in ber allgemeinen Sausfigung, bei einer zu protofollirenben Namens: Abstinimung, das obige Botum wie-

ber umgeftoßen wirb. Das Saus nahm in regulärer Gib= ung die Resolution von Marsh von Minois an, welche ben Offizieren und Mannschaften ber Freiwilligen=Armee bei ihrer Musmufterung einen Ertra= Sold für zwei Monate bewilligt, wenn fie außerhalb ber Ber. Staaten, und einen folden für einen Monat, wenn fie innerhalb berlanbesgrengen bienten. Smanfon bon Birginien hielt im

haus eine leibenschaftliche Rebe gegen die Gebietsmehrungs=Politit und griff bie Abminiftration und ben Brafiben=

# Sterbebett-Befenntniß.

Appleton, Wis., 7. Jan. Bebeuten= bes Auffehen erregt hier eine Melbung aus Clintonville über ein Sterbebett: Bekenntnig eines, bort jungft babinge= schiedenen Mannes, wonach er einen Mord verübte, der seinerzeit für einen Unglüdsfall gehalten wurde. Der Name bes geftanbigen Morbers wirb noch nicht mitgetheilt. Mit ber Gefchichte felbft berhalt es fich aber fol= genbermaken:

Um 12. Märg 1892 begab fich ber Landwirth Frank Froehlich von Town Grant, Shawano-County, mit \$60 in ber Tafche nach Clintonville, wo er nach Bertauf feiner Baaren ben Zag aubrachte, ohne jeboch viel zu trinten, und machte fich am Abend auf ben Seimweg. Später fand man feine Leiche in ber Rabe eines Gifenbahn= lleberganges, und Spuren am Rorper ließen bermuthen, bag er bon feinen Pferben tobt getreten worben fei. Gelb fand man aber feines an ber Leiche. Gine Coroners-Untersuchung hatte ei= nen auf zufälligen Tob lautenben Mahrfpruch jur Folge. Der angebliche Mörber hat nun gestanden, baß er Froehlich mit einem Brügel erschlagen habe, weil berfelbe ihm fein Gelb nicht ausbanbigen wollte.

### Musland.

### Borichlag betreffs der Dajeftats: beleidigungs-Rlagen.

Berlin, 7. Jan. Die ungewöhnlich große Bahl ber Berfolgungen wegen Majestätsbeleidigung, oft die Folge ei= nes gang gemeinen Denungianten= thums, hat in ber Preffe eine Menge Abhilfs = Borfchläge gezeitigt, von benen berjenige ber "National-Zeitung" obgleich er nicht neu ift, aus bem Grunbe allgemeinere Beachtung gewinnt, weil man weiß, baf Biele, die ben Trager ber Rrone gegen Beleidigungen ge= schützt wiffen wollen, mit jener Anre= gung des nationalliberalen Blattes einverstanden sind. Die "national= Beitung" empfiehlt nämlich, es folle in Butunft bie Rlageerhebung, Die jest bom Staatsanwalt fraft feines Umtes in jedem, gu feiner Renntniß getomme= nen Falle eintreten muß, ftets ähnlich wie bei Privatbeleidigungsfla= gen bom Beleidigten - bon ber Ru= ftimmung bes Juftigminifters, als Bertreter des Beleidigten, abhängig ge= macht merben. Damit murben bann faft bie meiften, auf niebrigen Motiben beruhenben gehäffigen Denungiations= fälle ausscheiben, und nur bie politi= Majeftätsbeleidigungen übrig

### Papageien als Ceuchen-Berbreiter.

Berlin, 7. Jan. Geit einigen Mo= naten bringt bie europäische Preffe Warnungen bon ber Befahr ber Ber= breitung bon Rrantheitsteimen und bon Typhus-Bagillen, im Befonberen burch die in mobilhabenben Familien gehaltenen fübameritanischen Bapa= geien. Dag biefe Warnungen nicht unbegrundet find, hat fich jett beutlich bei der bom Berliner Kanarienvögel= guchter=Berein veranftalteten Musftel= lung gezeigt, mit welcher eine Bapagei= ausstellung verbunden mar. Durch bie Ausstellung wurde thatsächlich un= ter bem Ausstellungsperfonal und ben Mustellungsbefuchern ber Inphus ber= breitet, und icon find ber Ausftellung3= birettor Graul, ber Bogelbauer=Fabri= tant Schuhinecht und ber Schuhmacher meifter Deter, ber ein paar Papageien ausgeftellt und die Thierchen im Musftellungslokal täglich besucht hatte, von ber tödtlichen Seuche befallen und binmeggerafft worben. Sechs meitere Musstellungsbesucher find erfrantt und infolge beffen hat Die Sanitats=Beborde ben fofortigen Schlug ber Musftellung beim Polizeiprafibium beantragt.

# Miquel gegen Sobenlobe.

Berlin, 7. 3an. Bu verwundern ware es nicht, wenn ber, immer mehr hervortretende Gegensatz zwischen bem Rangler Sobenlohe und Miquel fchließ= lich zu einer schweren inneren Rrifis führt. Röllers Musmeifungs = Ebitte, Die in ziemlich fouveraner Weise mit inbividuellen Intereffen fpielen, broben ben. Das "Berliner Tageblatt" hat hie ifanhinanischen Länder möglichft nahe heranzu= gieben, einen völligen Migerfolg. Da= her fteht bas Auswärtige Umt gang entschieden auf Sohenlohes Geite, mahrend v. Röller befanntlich an Miquel eine mächtige Stüte hat. Die baniichen Sanbelstreife machen mit ihrer Drohung, Die Begiehungen gu beutichen Firmen lofen zu wollen. allge= mein Ernft, fobag ein bolliger Stills ftand im Bertehr ber beiben Lanber in Musficht fteht.

# Seine erfte Jagd.

Berlin, 7. Jan. Der junge Rronpring Friedrich Wilhelm wohnte feiner erften Jagbpartie im tonigl. Forft gu

# Der Schulmeifter nach dem Soldat.

Rairo, Egypten, 7. 3an. Lord Cromer, ber britische biplomatische Agent in Egypten, legte in Rhartun ben Grundflein ju einer "Gorbon-Gedächtniß=Hochschule". 3m Namen ber Ronigin berfprach er, baf tein Berfuch gemacht werben folle, eine anglis gifirte Guban=Bebolterung gu ichaffen, fonbern man ein fich felbft regierenbes Bolt ergieben wolle. Ferner fündigte er an, bag in biefer Bochschule Land= wirthschaft, Maschinentunde und alle anderen nütlichen und prattischen Arbeiten gelehrt wurden, und zwar in arabischer Sprache. Die Rebe Cromer's wurde von ber gahlreichen Berfamm= lung, unter ber fich viele hervorragende Eingeborene befanben, beifallig aufge= nommen. Damit bat im Suban Die givilifatorifche Arbeit begonnen, bier Monate nach ber Ueberwältigung bes

### Rhalifen gu Omburman. Die Rongo : Truppen gefchlagen.

Briiffel, 7. Jan. Rachrichten aus Leopoldsville, im afritanischen Rongo= lande, befagen, bag ein aufftanbifcher Eingeborenenftamm gu Battale Die Rongo = Truppen angegriffen und geschlagen hat. Die Aufftanbischen ergrif= fen auch Befit bon ber Station Ro= bamlano, tobteten brei weiße Offigiere, berwundeten brei andere und schlach= teten 200 Garnifonsfolbaten ab.

### Gine Abtheilung Dhanis verfolgt jest bie Aufftanbifchen. Boblthätigteits. Turnier.

Sannover, 7. Jan. Man erwartet, bag Raifer Bilhelm im Marg in San= nober fein wird, um bem großen militärischen Turnier beigutvohnen, welches bon ben Offigieren ber Militar= Reitschule babier, ber Artillerie und ben Königs-Ulanen geplant wirb, und beffen Ertrag bem Rothen Rreug fowie bem Baterlanbifden Frauenberein gugute tommen foll.

# Arbeits-Statiftit.

Biemlich gunftiger Musmeis über Deutsch-

lands Urbeitsverhältniffe Berlin, 7. Jan. Coeben ift ber arbeitsftatiftische Bericht für bas Jahr 1897 erfchienen. Derfelbe ergibt, baß fich Die Induftrieberhältniffe in Deutsch= land mahrend bes Jahres im Bangen in gedeihlichem Buftand befanden. In mancher Induftrie überftieg bie Rach= frage nach Arbeit bas Angebot, und viele ber Ungeftellten mußten Uebergeit arbeiten. Derfelbe Umftand hatte gur Folge, daß mehr Arbeitsfräfte, als gewöhnlich, aus dem Ausland zuwander= ten. In vielen Fällen ftiegen auch bie Löhne beträchtlich. Unbererfeits freilich war der Preis ber Lebenshaltung ho= ber, die Miethspreise ftiegen; Rind= fleisch, Schweinefleisch, Fisch und Rartoffeln maren theurer. In manchen Rohlengruben=Gegenden mar die Theu= erung der Lebensmittel eine fo bruden: be, daß biejenigen Arbeitgeber, welche bie Löhne nicht birett erhöhten, ihren Leuten wenigstens Ertra-Unweifungen gum Untaufen bon Rahrungsmitteln auftellen mußten.

Die Bahl der to-operativen Lebens: mittel=Raben, welche von Angeftellten begründet werben, ift im Bunehmen, und die borhandenen behnen ihre Thä= tigfeit bedeutend weiter aus.

### unbestätigte Burgermeifter.

Berlin, 7. Jan. Der Raifer fanbte ein Schreiben an ben Berliner Stabt= rath, worin er bemfelben für feine Gludwünsche gum neuen Sahre bantt. Indek hat er noch immer nicht ben Dberburgermeifter Rerichner bestätigt, welcher bor fieben Monaten in biefes Umt gewählt murbe. Die gange libe= rale Preffe Berlins bringt jest gemein: fam barauf, bag Rerschner endlich ent= weber bestätigt, ober gurudgewiesen werbe, ba unter ben jegigen Berhalt= niffen bie Intereffen ber Stadt ichmer leiben müßten.

Giner Mittheilung bes fozialifti: schen "Borwarts" zufolge hat fürglich Dr. v. Lucanus, bes Raifers "fchmar= ger Mann", Srn. Rerichner hinfichtlich ber Orbre bes Stabtraths ausgeholt, welche beftimmt, bag eine neue Ginfriebigung um die Graber ber Rebolutions-Märthrer bon 1848 errichtet werbe, und hatte ihn gefragt, ob es nicht möglich fein wurde, diefe Orbre miberrufen gu laffen. 2113 Rerichner perneinend antwortete, ichuttelte Qu= canus in bezeichnender Beife ben Ropf.

# Allio dod.

Berlin, 7. Jan. Die, bom Boligeis prafibium in St. Betersburg ftam= mende und in bas "Berliner Tageblatt" und andere Blätter übergegangene Melbung von ber Ausweisung 30 ruffischer Bigarettenarbeiterinnen aus Berlin ift bekanntlich offiziell bementirt wor jebt jeboch ben Mortlaut bes, bom Bolizeipräfibenten b. Windheim unter= geichneten Austweifungsbefrets bracht, gleichzeitig auch b. Windheims "Dementi". Spöttisch bemerkt bas Blatt bagu, bas Dementi fei trokbem infofern mahrheitsgetreu, als bie ausgewiesenen Ruffinnen gwar in Berlin gearbeitet, aber in Charlottenburg gewohnt hatten; mithin tonne b. Windheim mit Recht fagen, aus Berlin feien feine Ruffinnen ausgewiesen worben.

#### Schlechtere Musfichten der Sceres. borlage?

Berlin, 7. Jan. Bahrenb ber Fe rien-Zeit bes Reichstages icheinen fich bie Ausfichten für bie tommenbe Geffion (am nächften Dienftag foll ber Reichstag wieber gufammentreten) in mancher Beziehung nicht unwefentlich geanbert zu haben. Die 21 bairifchen Mitglieber bes Bentrums erflären, fie mollten unter feinen Umftanben für bie Beeresborlage ber Regierung ftimmen. Und bas Bentrum ertlart auch als Ganges, baß es bie Vorlage nicht unterftugen werbe, wenn bie Regierung barauf eingehe, einen zweijahrigen See= resbienft gu einem Theil ber Reichsberfaffung zu machen, - ein Bufat, melcher indeg bom gangen liberalen Flügel begünftigt wird.

# Bur Revifion ärztlicher Prüfungen.

Berlin, 7. 3an. 3m Reichamt bes innern wurde bie, von allen beutschen Staaten befchidte Ronfereng gur Revi= fion ber mediginischen Prüfungen eröff: net. Die Ronfereng foll fich auch über bie Frage äußern, ob Frauen und Musländer als Mergte gugelaffen werben

# Der Rhein: Gibe: Ranal.

Sannover, 7. Jan. Die Provingen hannover, Westfalen und Sachsen und bie Stäbte Berlin, Bremen und Magdeburg haben fich endgiltig geeinigt, bie Untheilicheine für bie Erbauung bes Ranals zu garantiren, welcher Rhein und bie Glbe, fowie bie 3weigta= nale mit einander berbinben foll. Go= mit ift bie Bebingung erfüllt, unter welcher bie preugische Regierung eine | werben tonnte. biesbezügliche Borlage im Landtag ein= bringen wollte, und bie Ginbringung wird noch in ber jegigen Geffion er= folgen. Die gesammten Roften bes Unternehmens werben auf 200 Millio: nen Mart beranichlagt.

# Das Bismard:Begrabnig.

hamburg, 7. Jan. Der 1. April, ber Geburtstag bes bahingeschiebenen ür= ften Bismard, ift jest als ber Zag für bas enbgiltige Begrabnig ber Leiche im Part von Friedrichruh bestimmt wor-

# Gin "Geftandnig" Quedenis.

Benf, 7. Jan. Es wird jest mitgetheilt, Luccheni, ber gu lebenslange Strafhaft verurtheilte Morber ber Raiferin Glifabeth, habe bem Befang= nigbireftor neuerdings ertlärt, er habe trot feiner früheren Ableugnung boch Mitschuldige gehabt. Giner betjelben habe mit bem Revolber auf bem Bahn= hofe in Benf, ein anderer mit einer Bombe in Laufanne auf Die Raiferin Elisabeth gelauert, fo daß biefelbe, wenn fie auch einen anbern Weg, als ben gu Schiff, gewählt hatte, bennoch bem Berberben nicht habe entrinnen tonnen. Diefem angeblichen Geftand= nig Lucchenis wird fowohl in Genf als auch andernorts mit berechtigtem 3wei= fel begegnet. Man halt ben apnischen Rerl jeder Schandthat fahig und glaubt, bag er nur beabsichtige, burch die nothwendige Untersuchung die Gintonigfeit feiner Gingelhaft gu unter=

## Freie Bahnfahrt für 28ahler. Paris, 7. Jan. Der Cogialift Ber=

ton hat in der Abgeordnetenkammer eine Vorlage behufs unentgeltlicher Bahnbeforberung in gemiffen Fällen eingebracht. Diejenigen, welche im Dienft ber Regierung fteben, fahren icon jest auf frangofischen Bahnen frei. Berton nun will basfelbe Bribilegium auf Alle ausbehnen, welche beimfahren wollen, um an einer Wahl theilgunehmen. Dies wurde auf Sand= lungsreisende und noch manche Andere Unwendung finden, beren geschäftliche Pflichten fie meiftens bon ihrem Beim fernhalten. Etwa 350,000 Wähler würden in Frantreich bon ber neuen Borlage Bortheil haben.

# Reue Steuern=Bramalle.

Rom, 7. Jan. Mus Riscemi, Gigili= en, wird bepefchirt, bag fich die Muf= ftanbe megen ber übermäßigen Steuern-Rumuthungen erneuert haben. Gin Saufe bon etwa 1000 Berfonen um= ringte die offentlichen Gebäube, marf Die Fenfter ein und fchrie: "Rieber mit ber Bermaltung!" Dreifig Stationen, an benen Steuern erhoben gu merben pflegen, murben mit Betroleum begof fen und niedergebrannt. Die Truppen haben bis jest die Emporer nicht ban= bigen fonnen, und bie Stabtregierung hat um Bufendung weiterer Berftar= fungen nachgesucht. 3wei Golbaten

#### wurden berwundet. Orfan im Gibe-Thal.

Dresben, 7. Jan. Ueber bas Gibthal im Ronigreich Sachfen ift ein Orfan hinweggebrauft, wie er taum feit Denchengebenten erlebt worben. 3m Elbthal und in Dresben richtete er großen Schaben an und fturgte in Reffelsborf bei Dresben einen auf bem Beleife fte= henben Bug um, wobei 5 Personen ber=

#### Dampfernadrichten. Angefommen.

new Dort: Umbria von Liverpool. San Francisco: Doric von ben affa tischen häfen.

Mbgegangen. New York: Alefia nach Marfeille; Paris nach Couthampton.

New York: Setla nach Ropenhagen u. f. w.; Murania nach Liberpool;

Maasbam nach Rotterbam. Der neue Dampfer bes norbb. Llond "Raifer Friedrich" hat bie an ibn gefnüpften Erwartungen nicht erfiillt und ift nach bem Schilchauer Schiffsbauhof gebracht worden, bamit

er ummobellirt merbe. (Telegraphifche Rotigen auf ber Innenfeite.

# Lofalbericht.

# Mug in's Budthaus.

Der berüchtigte Tafchendieb Bincent Shevlin, welcher ichon ungahlige Male mit ben Gefegen in Ronflitt gerathen, aber feiner Jugend wegen immer wieber bem Buchthaus entronnen ift, wur= be heute bon einer Jurn ichulbig befunden, im Robember einem herrn auf einem Stragenbahnwagen bie Borfe geftohlen gu haben, und gu Buchthausftrafe bon unbeftimm= ter Dauer berurtheilt. Sheblin ift noch nicht bolljährig, murbe aber in Unbetracht feiner Borbeftrafungen auf Grund ber Atte für die Beftrafung rudfälliger Berbrecher mit Buchthaus ftrafe belegt. Schon als breigehnjah= riger Anabe murbe er wegen Bergu bung eines Strafenbahntonbutteurs nach ber Reformichule gefandt und fpater wiederholt auf die verschieden= ften Untlagen bin gu Saftstrafen in ber Bribewell verurtheilt. 3m borigen Jahre war ber jugendliche Berbre= cher angeflagt, einen gewiffen James Maher erftochen gu haben, mußte je boch wegen Mangels an Beweifen frei= gesprochen werben.

\* In ber Giegerei ber "National Malleable Fron Co.", an Rodwell und 26. Strafe, brach heute Morgen infolge einer überheigten Dampfrohre ein Teuer aus, welches einen Schaden bon nabegu \$600 anrichtete, ebe es gelofcht

\* Die Berren Bolbenwed, Wenter, Braden und Mallette find heute nach Springfield gereift, um bort mit Bouberneur Tanner megen ber Borfehrun= gen gur amtlichen Befichtigung bes Drainage=Grabens Rudfprache gu

\* Infolge eines überheigten Dfens brach heute, am frühen Morgen, in ei= nem nabe Bolt und Sherman Strafe ftebenden Güterwagen ber New York Central-Gifenbahn ein Feuer aus, bas einen Schaben bon ungefähr \$50 an-

# Die Rorruptionare.

Staatsanwalt Deneen noch auf der Suche nach Material.

Muf ihrer Suche nach Beweismaterial gegen bie Jury-Beftecher haben Staatsanwalt Deneen und feine Leute in Erfahrung gebracht, bag "Billy Innch, ein Bruber bes bereits in Unflagezustand berfetten Berichtsbieners James J. Lynch, feit geraumer Zeit im Dienfte ber Beftfeite-Strafenbahn fteht, und zwar im fogenannten Rechtsbepartement berfelben. Bor einigen Jahren hat James Linch versucht, feinen Bruber als Clert bei ber Jury fommiffion angubringen, boch gelang ihm bas nicht. Db "Bill" fchon ba: mals bon ber ihn befolbenben Rorpo= ration nur an bie Jurntommiffion hatte abtommanbirt werben follen, barüber laffen fich natürlich nur Ber= muthungen anftellen.

Dag bie Beftfeite Strafenbahn-Gefellichaft, wie man ju fagen pflegt: mehr Sehnen an ihrem Bogen gehabt hat, als nur eine, bas geht aus man= cherlei Mittheilungen herbor, welche bem Staatsanwalt bon Abbotaten gemacht werben, bie als Begner mit ber genannten Gefellschaft zu thun gehabt. Der junge Unwalt C. Belmer Johnson ergahlt, daß ihm, mahrend er noch als Behilfe im Bureau bes Abpotaten Charles B. Fist beschäftigt mar, in einem anonymen Brief \$300 perfproden worben feien, falls er ber Weftfeite Strafenbahn-Gefellichaft bie Namen ber Beugen in einem bestimmten, bon herrn Fist gegen fie geführten Schabenersat=Prozeg übermitteln wolle.

Der Unwalt John &. Baters bringt einen Schabenerfag-Brogeg gegen Die Beftfeite Strafenbahn = Gefellichaft in Ruderinnerung, bei meldem Die Jurn 10 gegen 2 gu Gunften bes Rlagers ftanb. Zwei Gefdworenen waren angeblich von einem Anwalt je \$300 versprochen worben, falls sie nicht gegen Die Gefellichaft ftimmen murben. gingen auf Diefes Unerbieten ein, er hielten nachher aber bas berfprochene Gelb nicht. Darauf gingen fie in ih= rem Merger bin und melbeten bie gange Cache bem Richter. Diefer ichicte eis nen bon ben Buriden auf feche Do: nate in's Gefängniß, ber anbere brannte rechtzeitig durch. Der Unwalt, welcher die Beiben fo erfolgreich verfucht hatte, ertlärte bie Ungaben ber Bethörten unter Gib für unwahr, unb es war beshalb gemäß ber geftern in biefer Berbinbung angeführten Ent= icheibung bes Appellhofes in Sachen bes Sumner C. Belch nichts gegen ihn gu machen. Berr Baters meint, bie Surnbestechung wurde nur aufhören, wenn bie Praris eingeführt wurbe,

berhanbeln gu laffen. Wie bie Sache jest ftanbe, thaten Brivatperfonen, bie auf ber Stragenbahn zu Schaben tom= men, beffer baran, fich mit einer belie bigen Entschädigung gufrieben gu erflaren, welche ihnen bon ber anberen Seite angeboten wirb, als zu flagen. Cheriff Magerftabt wartet nur noch auf menig neue Beweife, um auch zwei meitere Gerichtsbiener bom Amte gu fußpenbiren, welche ber Betheiligung an ben Bestechungs-Umtrieben verbach tig find. Es heißt, bag auch mehrere

Prozesse, in welchen Die Geschworenen

fich nicht einigen, fofort bon Reuem

tommenen Durchftechereien berwichelt Der Staatsanwalt empfing heute gegen gwangig Berren, bie im Berlaufe bes letten Jahres im Rreisgericht als Geschworene fungirt haben, ohne baß fie eigentlich bagu verpflichtet ge= mejen maren. Es hanbelt fich jest barum, genau feftguftellen, wie bie betreffenden Gerichts biener und ihre Berbiinbeten, wer immer biefelben gemefen fein mögen, es angefangen haben, biefe Leute in anscheinend regularer Form

Brotofollführer bes Rreis- und beg

Superior = Berichts mit in bie borge-

# als Geichworene unterzubringen. Groggeidworene für Februar.

Unter ben Bürgern, Die heute als Randidaten für ben Grand Jurh-Dienft im Monat Februar ausgelooft worden find, befinden fich die nachge= nannien, in weiteren Rreifen befannten Berren: Beter Schüttler, 287 Meft Adams Str.; Chas. L. Bartlett, Birginia Hotel; John J. Glegner, 1800 Prairie Abe.; John M. Smyth, D. Mbams Str.; Bm. C. Sollifter, 665 Burling Str.; J. L. Wendt, Niles Centre; Rubolph E. Rhobe, 151 Goe= the St., Anthony Schmidt, 4537 Dre= rel Boulevard.

# Immer frecher.

Wie erft jest befannt wirb, ift am letten Dienftag ber 70jahrige Methobiften-Geiftliche %. 21. Sarbin aus Rodford auf einem Borftabtzuge ber Chicago & Gaftern Minois-Bahn am hellen Tage in ber Rabe ber 16. Gtr. von breiStrolchen angefallen und voll= ftanbig ausgeplundert worben. Die Räuber enttamen, indem fie bon bem in boller Fahrt begriffenen Buge fpran-

\* Der Schanftellner harry Man bon Mr. 304 State Str. gibt gu, baß er es war, ber ben Bm. Donoghue (man bergl. ben Bericht "Drei neue Morbfälle" an anberer Stelle) burch einen Revolverschuß töbtlich verwundet hat, er behauptet aber, Donoghue hatte ibn mit einem Rafirmeffer angegriffen. und er hatter nur geschoffen, um fein eigenes Leben zu retten .- May wurde heute bon ber Coroners-Jury Großgeschworenen überwiesen.

# Stadt und Countn.

Das heutige Jadfon-Tag-Bantett.

Die County=Affefforsbehörbe wirb am Montag ihre temporaren Bureau= räumlichkeiten im "Teutonic=Blod," Ede von Fifth Abe. und Bafhington Strafe, beziehen. Silfs-Romptroller Monaghan hat in feinen Boranfclagen für bas Jahres-Budget ber ber-Schiebenen County-Behörben bie Gumme bon \$225,000 für bie Affefforsbehörbe ausgeworfen, boch glaubt Lettere nicht, biermit austommen gu fonnen Für bie Revisionsbehörde find \$41,700 porgemerfi worben.

Im Tremont Soufe findet heute Abend unter ben Aufpigien ber Brhan-Liga bas übliche Jacffon Tag-Bankett ftatt. Col. Brnan wird hierbei bie Sauptrebe halten, ber man allgemein mit gefpanntem Intereffe entgegenfieht, ba ber Gilber-Apoftel bei biefer Belegenheit höchst wahrscheinlich bas Bu tunfts-Brogramm feiner Bartei eingehend erörtern wirb. Der National-Abgeordnete John J. Leng, von Dhio wird über bas Thema: "Worin befteht bie mahre Große eines Brafibenten' fprechen; Rongregmann Sinrichfen über "Barteigefolgspflicht"; Manor Rofe, von Milwautee, über "Gin Blid in bie Butunft"; Rapt. Blad über "Die Soldaten ber Republit," und Dr. Somard G. Taylor über bas "Jahnen-Glaubensbefenntnig." Beitere turge Unfprachen werben gehalten werben bon Manor 2B. C. Manburn, von De= troit: Mayor Thomas Taggart, von Indianapolis; 28. F. McAnight, bon Michigan und Charles R. Labd, bon Remanee, 30. Manor Sarrifon wird bei bem Bantett als Toaft = Meifter

Der ftabtrathliche Bribewell-Unterfuchungsausichuß, aus ben Albermen Math, Ballenberg, Manpole, Schlate und Reagle bestehend, bat fich heute Vormittag nach jener Befferungsanstalt begeben, um feine Arbeit zu beginnen. Es wurden zuvörderft die jugendlichen Gefangenen in Bezug auf bas beitle Thema "törperliche Züchtigung" ver=

Der Unwalt C. Porter Johnson hat heute bei Richter Stein Die Rieberichlagung ber Untlagen beantragt, welche megen Mogelns beim Zivildienit-Gramen gegen die Bolizei=Gergeanten So= mer und Lartins erhoben worben finb. Der Richter bat eine ichriftliche Begründung biefes Untrages verlangt, und bie Berhandlung barüber auf nächften Samftag anberaumt.

# In heimathlicher Grbe.

Die Leichen der Opfer des Krieges mit Spanien werden nach den Der. Staaten

Bom Bunbestongreß find \$200,000 gur Beftreitung ber Roften bewilligt worden, welche es verurfachen wird, Die Leichen der auf Euda gefallenen oder bem Rlima erlegenen amerifanischen Solbaten gur Bestattung nach ben Ber. Staaten gu fchaffen. Bezüglich ber jenigen Falle, in benen es fich um bie Leichen bon Golbaten handelt, Die am gelben Fieber ober anberen febr an= ftedenden Rrantheiten geftorben find, ift es noch unentschieben, ob mit ber Beimichaffung nicht einige Jahre lang gewartet werben muß. Die Bebeine ber an malarischen und anberen nicht anftedenben Rrantheiten Beftorbenen werben bagegen, auf Bunich bon Bermanbten ber Tobien, icon jest ausgegraben und heimgeschidt.

Der Leichenbestatter Ban Dufer in Epanfton, welcher im Auftrage berffa milien bon fünf im Gelbe gebliebenen Mitgliebern bes Erften Regiments icon im Berbft nach Cuba ging und bie Leichen jener Funf nach Chicago holte, benutt jest die bamals bon ibm angefnüpften Berbindungen, um bom Urmeefommando auch Die jett auf of fentliche Roften beimzuschaffenben Leichen zugewiesen zu erhalten. 211s erfte ber zu erwartenben Leichen werben Mitte Februar Die bon nachgenannten Mitgliebern bes Erften Regiments in Chicago eintreffen und bon bem Beug hause ber Organisation aus bestattet werben: Albert Michelfon, Romp. A Korporal Charles Biberts und D. Harlan Young, Romp. 3; G. B. Richardson, Komp. L. .

# Tödtlicher Eprung.

Geo. Rillian, ein Patient in ber "Illinois Charitable Gpe and Gar Inirmary", Nr. 227 B. Abams Sti. fprang mahrend ber legten Racht aus bem Fenfter bes erften Stodwertes unb gog fich babei fo ichmere Berlegungen gu, baß er nach turger Beit feinen Beift aufgab. Der Berftorbene ftammte aus Beru, 30., bon wo er wegen eines Mugenleidens nach bem hiefigen So= fpital gebracht worben mar.

Nom Better-Aureau auf dem Auditorium Thurm wird für die nächken 18 Stunden folgende Witterung in Aussicht gekellt:
Ebicago und Umgegend: Kar und andaltend kalt beute Adend; Minimaltemperatur wahrscheinlich etwas die 19 Grad üder Rull: morgen theilmeis dem bailte und die neue Koliche Winde, die morgen nach Süden umischagen.
Allinois und Indiana: Schön und anhaltend kaft beute Abend; morgen theilweise bewölft, dei tietgender Aemperatur in den mittleren und nördlichen Teilen; westliche, später beränderliche Winde.
Missouri: Schön ute Abend und morgen; darwer im nordöstlichen Theilen; beränderliche, hater übdiche Winde.
Wisconsin: Am Algemeinen schön beute Abend und morgen; darwer unorgen Bormitag; lebbafte nordwestliche Winde, die morgen nach Schön uns schlagen.

foligen.
In Spicago fiellte fie ber Temperaturstand won gestern Abend bis deute Mittag wie folgt: Abends 6 Uhr 11 Grad; Rachts 12 Uhr W Grad; Rorgens 6 Uhr 15 Grad und Mittags 12 Uhr 9 Grad über Bull.

# Der ericoffene Poligift.

Wallner's Mörder noch nicht gefaßt.

Morgen Vormittag wird ber am Donnerstag pon bermegenen Raubges fellen erichoffene Geheimpoligift Ebw. 3. Wallner auf dem Bonifagius-Frieds hof gur emigen Rube gebettet werben. Ein Polizei=Detachement, aus einem Lieutenant, zwei Gergeanten und viera undzwanzig Blauroden beftehend, wird dem ermordeten Rameraden bas lette

Geleit geben. Ingwischen werben alle Bebel in Bes wegung gefett, um Die Berüber ber ruchlosen That dem Arme des Gesetzes gu überliefern, doch hat man die Rerle foweit immer noch nicht faffen tonnen. Gine große Angahl von verbächtigen Burfchen fist ichon hinter Schlog und Riegel, und es ift wohl möglich, bag ber eine ober ondere Arreitant ein schuldbelabenes Gewiffen hat. Much hat die Polizei in der nahe des That= orts einen alten, gerriffenen lebergieber gefunden, der zweifelsohne einem ber Banbiten gehört hat, Die ben feden Ueberfall auf den Beigmaaren-Sand= ler Borrmann unternahmen. In der einen Tasche des Rockes stedte nämlich eine filberne Streichholzbüchse, bie Borrmann als fein Eigenthum be-

Patrolman McCaulen, ber bon ben Strolden ebenfalls angeschoffen wurde, befindet jich auf dem Bege ber Beffes rung und die Mergte hoffen ihn balb wieder völlig hergestellt ju feben.

# Den Groggefdworenen über-

Unter ber Untlage bes mehrfachen Einbruchs ift heute ein gewiffer Auguft Beber im Chicago Ave. Boligeigericht jum Brogeg feftgehalten worben. Der Beschuldigte foll fieben Mal in bie Fa= brit ber "Seibel Deaft Co." eingebrochen fein und bort jebesmal eine Quan= tität Baaren geftohlen haben. Mehrere Male war er angeblich babei abgefaßt worden, entfloh jedoch mieber, bebor Die Polizei gur Stelle mar. 2118 2Bes ber gestern wiederum in Die Fabrit ein= gebrungen war, murbe er bon bem Bächter Philpp Stahl überrafcht und an Sanden und Fugen gebunden, fo= bag er nicht entwischen fonnte. Bur Beit feiner Berhaftung trug Beber ein Paar bem Fabritbefiger geftohlene Sanbichuhe und ein Baar Stiefel, melche ber Mr. 844 (Inbourn Mbe. mobna hafte Sufschmied Ernft Regler als fein Gigenthum ibentifizirte.

3m Desplaines Str.-Polizeigericht hatte fich heute eine gewiffe Bertha Berner gegen bie Unflage gu berantworten, bem Bittwer Michael D'a Connor von Dr. 1122 Datbale Ave., bei welchem fie als Saushälterin angeftellt mar, Schmudfachen und Rlei, bungsftude geftohlen ju haben. Di Beschuldigte, welche ihre Schuld eingeftand, wurde an's Rriminalgericht ber-

# Wollen nicht, wie er will.

miefen.

Mus Springfielb wirb berichtet, ba Gouperneur Tanner bie bon ihm ge machte Ernennung bes Apotheters Bir Bodemann gum Rachfolger bes Berg-Fred M. Schmidt als Mitgliedes be pharmageutischen Behörbe bem Gont nicht gur Bestätigung unterbreiten wer be. herr Bobemann foll fich nämlid geweigert haben, für bie Ermablun eines bom Souberneur in Borichlad gebrachten herrn Ruenfter aus Bater-Ioo gum Gefretar ber Beborbe gu ftimmen. 3mei weitere Mitglieber ber Behörbe, beren Umtstermin noch nicht abgelaufen ift, find bom Gouberneur aufgefordert worden, um ihre Entlafe fung einzufommen, weil fie mit Serrit Bodemann für bie Beibehaltung bes bisherigen Gefretars, herrn Fleury, geftimmt haben.

# Gins nach dem Undern.

Die Firma Frant Bros., welche ans gefündigt hat, daß fie gu liquidiren beabfichtigt, ftogt mit ber Musführung biefes Borhabens bei einzelnen bon ih ren Gläubigern auf Wiberftanb. Diefe haben im Bundesgericht bie Ginleitung bes Banferotiverfahrens gegen bie Firma beantragt. Andere hatten icon porber ihre Forderungen an bie Firma in ben Staatsgerichten eingeflagt. Frant Bros. haben nun ben Richter Chntraus ersucht, alle in ben Staatsgerichten gegen fie schwebenden Rlagen ju fuspendiren bis gur Erledigung bes im Bundesgericht angestrengten Berfahrens. Die Berhandlung über biefen Untrag ift bom Richter Chntraus auf nächften Samftag anberaumt wor-

\* Die Fabrit und bas Waarenlager ber Reg Chele Co. find gur Befriebigung einer bon Clarence Rae eing flagten Forberung im Betrage po \$27,456.67 bom Cheriff in Befchld genommen worden. Das Beichaftsid tal ber Rex Co befindet fich Rr. 28 Mabafh Abe. und ihre Fabrif liegt an-Ballace Abe. und 72. Strafe.

\* General Cheriban beftätigte ftern bie bon bem fürglich im Fort Che riban abgehaltenen Kriegsgericht fällten Urtheile. Diefelben lauteten für bier Goldaten auf Musitokung aus bem heeresverband und für brei ana bere auf Belbbugen im Betrage b \$30-\$60 und 3mangsarbeit für bie Dauer bon einem Monat bis ju brei

# Damen! Eine \$1 Schachtel frei.



\$1.00 Schachtel bon Hazeline an jede Dame, die an irgend einer Form weib= licher Schwäche, Berfchiebung, Leucorrhoea, unterbriidten ober fcmerg= haften Menftruationen, ober mit irgend einem Leiben behaftet ift, bas eine Frau elenb, blaß, frant, alt und grau macht, toftenfrei juschiden, es gewährt fofortige Erleichterung und heilt im=

Unna B. Foß, 621 16. Avenue, S. E. Minneapolis, Minn., schreibt: "Ich tann nicht genug zum Lobe von "Hageline" fagen, benn es hat mir bie Befundheit wiedergegeben. Seit Jahren litt ich an gefährlichen, weiblichen Rrantheiten, Prolapfus, ober Bebar= mutter=Borfall, ebenfalls an Entzün= bung und Leucorrhoea. 3ch ftand mehr aus, als wie fich mit Worten ergahlen läßt. 3h habe fehr viel Belb ausgege= ben, um Linderung zu erhalten, aber nichts half mir im geringften, bis ich Sazeline zu gebrauchen begann, bas hat mich bollständig geheilt und ich fühle wie neugeboren.

In McPherson, Ranfas, heilte es eine Dame, Die fortmahrend feit über gebn Jahren an berschiedenen Mutter= leiben frantte, und nachdem fie bon 12 verschiedenen Mergten ohne Erfolg behandelt worben war. Gine Dame in Toto, Starke Co., Ind., schreibt, daß

Für eine turge Zeit werben wir eine | furirte, bie fo frant mit fcmerem monatlichem Unwohlfein mar, baß fie meiftens bas Bett butete. Bon Gacramento, Cal., ichreibt eine Dame, bag biefes heilmittel wundarztliche Opera= tionen überflüffig macht, daß fie ber Gefahr und ber Tortur bes Meffers entging, weil Sazeline fie heilte. Gine Dame in Gilber City, Rem Merico, fagi, bag, als fie bor fünf Monaten ben Gebrauch Diefes Beilmittels begann, fie fo fchredlich litt, bag fie faft wahnsinnig wurde, aber bie rechtzeitige Untunft bon Sageline rettete ihren Berftand und heilte fie, und jest ift fie gefund und glüdlich.

Solche Worte wie biefe find berebt. Gie tommen birett bon Bergen. Es ift bie ernfte Aufforberung an jebe Frau, die Sazeline gebraucht hat, ihren Namen als einen Leuchtthurm für bie bielen anderen Frauen glangen gu laffen, bie noch in ber Duntelheit ber Leiben fuchen und nicht im Stande finb, auch nur einen Strahl von Licht ober Soffnung zu finden.

Schidt Guren Ramen und Abreffe an bie Sageline Co., 303 Breffler Blod, South Bend, Ind., tvegen eines \$1.00 Freipadets bon hazeline. Schreibt heute. Gang gleich, ob 3hr ganglich bergweifelt und gang entmuthigt feib. Dies Mittel wirb Guch beis len und barüber gibt es abfolut feinen biefe berühmte Medigin ihre Tochter | 3meifel. Schreibt bestimmt beute.

# Mart Twain als Belfer.

Bor einigen Jahren, fo erzählt bas Ladies Home Journal", erschien art Twain im Konfulat der Berigten Staaten gu Frantfurt a. M. b fand gu feinem Erftaunen ben Be= ralfonful Rapitan Mafon bamit be= jäftigt, feine Bücher, Papiere, sowie abfeligteiten einzupaden. "Was ift 68?" fragte Mart Twain. "Meine Zeit um," antwortete Mafon beiter. Bir haben einen bemofratischen Brä=

nten, und ba ich Republifaner bin, habe ich meine Stellung an einen qu= Demofraten abzugeben, welcher balb Frantfurt ernannt fein wirb." as ift aber wirflich unerhört!" rief ef Twain aus, berließ bas Ronfu= und wanbte fich nach feinem Gaft= mo er folgenben Brief an bie ba= Is einjährige Tochter bes Brafiben= ber Bereinigten Staaten, Ruth eveland, schrieb: "Meine theure ith! 3ch gehore zu ben "Mug: wumps", und eine ber ftrengften Regeln unferes Orbens berbietet uns. Staatsbeamte um Gefälligfeiten au bit= ten ober Freunde für ein Umt gu em= pfehlen. Es ift jeboch gang harmlos, wenn ich biefe freundschaftlichen Beilen an Dich richte, um Dir gu fagen, baß Dein Bater im Begriffe ift, ein großes Berbrechen zu begehen, indem er ben beften Ronful, ben ich tenne (und ich tenne fehr biele), aus feinem Umte ja= gen will, nur weil er Republitaner ift. und ein Demofrat feinen Blat haben will." Und bann ergablte Mart Twain. mas er bon Rapitan Mafon und feiner amtlichen Thätigfeit wußte, und fuhr weiter fort: "Ich felbst tann mich nicht in ben Brafibenten wenben, wenn Du aber nächftens Gelegenheit haft, mit Deinem Bater über Umtsfachen gu brechen, fo bitte ich Dich, ben Fall Rafon zu erwähnen und ihm zu fagen, vie ich über eine Regierung bente, bie ihre besten Beamten in solcher Weise behanbelt." Drei ober vier Wochen pater erhielt Mark Twain einen fleiien Umschlag mit bem Poststempel Bafbington, in welchem ein Brief in Elebelands eigener Sanfchrift und fol= enben Inhalts ftectte: "Miß Ruth

bat, benfelben bem Prafibenten ulefen, welcher Mr. Twain beftens feine Information banten läßt unb bie Berficherung gibt, bag Rapitan fon auf feinem Frantfurter Boften ben wirb. Much wünscht ber Mr. Twain zu berftanbi= ak, falls letterer noch einige an= bere Fälle ähnlicher Urt wüßte, er ihm enb fcreiben möchte, woburch er hin febr berbinden würde."

leveland bestätigt bantenb ben Em=

ang bon Mr. Twains Brief und be=

serft, daß sie sich die Freiheit genom=

- Borficht. - Jener herr bort tritt benbs im Birtus auf; fein Saupttrid bas Glasfreffen! - Wirth: Rellner, afch bie übeflüffigen Seidel vom Tifch! hat, fteht noch nicht fest.

# England in Stalien.

ber, namentlich die in Floreng woh=

Rom, 18. Dezember. Die in Stalien anfäffigen Englan-

nenben, scheinen fich zu einer Urt Auffichtsrath über Stalien gufammengi thun. Bum größten Leibmefen ber Staliener ichiden biefe englischen Florenti= ner allerlei Beschwerben an bie aroken Blätter Londons. Go gingen bon ber Arnoftabt die erften Proteste gegen die Opfer ber letten Rriegsgerichte aus, bann murbe ein Proteststurm gegen bie Sanirung ber Stadt Floreng in ber englischen Preffe entfeffelt, weil bie alte hiftorische Stadt gerftort werbe, fo baß ber Burgermeifter bon Floreng fich genöthigt fah, eine Reihe von Mufflarungsschreiben nach London zu richten, welche bie Saltlofigfeit ber Bormürfe barthaten. Jest tommt ein englifcher Stalienfahrer aus Floreng und protestirt gegen bie Finangpolitit ber Regierung, welche bas Leben für bie Unfäffigen - bie Touriften empfinden bas ja nicht - berart bertheuere, bag ber Frembengufluß barunter leiben muffe. Und bamit hat ber Englander Recht. Die Lebenshaltung in ben groferen italienischen Stäbten ift thatfächlich theurer, als in allen Stäbten bes Rontinents, weil außer ben hoben Staatlichen Geschäftsfteuern, auch ber Stabtzoll bie Breife ber Lebensmittel, ber Beleuchtung u. f. w. berart fteigert, baß es fchier ungemuthlich wird, um fo mehr, als bie Fremben überhaupt immer mehr begahlen muffen, als bie Ginbeimischen. Die Regierung fonnte auf bie Nationalotonomie bes Lanbes mehr Rudficht nehmen, benn ber Ginfuhrartifel "Frember Reifenber" bebeutet Golbeinfuhr. Unbergwo ift bie Regierung leichter geneigt, national= ötonomische Rudfichten gu nehmen; fo hat fie 3. B. bas Unwesen ber "bor= übergehenden Ghen" ber italienischen Offiziere mit ben abeffinifchen "Ma= bames" bis jest immer mit ben öfono= mifchen Rudfichten und mit bem Rlima entschuldigt. Jest aber zeigt fich, baß bas Unwefen gur ungewollten Spionage geführt hat; benn bie Offiziers-"Frauen" benutten bie Intimität, um für ihre Bermanbten am Sofe bes Regus militärische und politische Gebeim= niffe zu erfchleichen. Jest will man natürlich einschreiten. Cbenfalls aus otonomifchen Riidfichten hatte Rubini eine große Bahl bon "Coatti" Bwangswohnfig Berurtheilte) nach ber Rolonie Affab geschafft. Die fozialbe= motratische Preffe fclug Larm, benn bie Berichidung nach bem heißen Sanb loch tommt ber Tobesftrafe gleich. Mugenblidlich läßt bie Regierung bie bortigen Straffolonisten in Gruppen nach Stalien gurudbringen. Die Leute tom= men, nach bem "Avanti", in fcauber=

haftem Buftanbe an. Wie viele Opfer

ber ötonomifche Plan Rubini's getoftet

### Die neue Ondrotherapeutifche 216: theilung Des Alexianer Sojbitale.

(Bon Dr. M. De p m, Rerbenargt in Chicago.)

Es ift eine ber intereffanteften und wohlthuenoften Erscheinungen bes mobernen Lebens, daß alle fulturellen Fortschritte, Die ber menschliche Beift in nie raftenber Arbeit erfinnt und erftrebt, in fürgefter Grift Bemeingut ber Befammtheit bes Boltes werben. Diefes Streben, Jeben, auch ben Beringften, theilhaftig werben gu laffen an den Wohlthaten der heutigen Rultur, tommt wohl am ebelften und felbftlofeften überall ba gum Musbrud, too es fich um bie Behandlung und Bflege tranter Menichen handelt. Biffenschaft und Nächstenliebe wetteifern hier mit einander, um auf ber einen Geite eine immer größere Bervollkommnung aller therapeutischen Silfsmittel gu erftreben und auf ber andern Seite bie Refultate biefer Mr= beit allen Silfsbedürftigen, gleichviel ob arm ober reich, zugänglich zu ma=

Beboch ift es erft feit Errichtung bon Rrantenhäusern möglich geworben, biefes humane Pringip in allen Ron= fequengen burchzuführen, und es ift auf bem Gebiete ber humanitat einer ber größten Fortschritte biefes Jahr= hunderts, daß alle Rulturftaaten beftrebt find, für biefen 3med Mufteranftalten, in bes Wortes mahrfter Bebeutung, ju bauen. Daß auch in ei= ner Stadt wie Chicago, beren wunder= bares Emporblühen alle Welt in Grftaunen fest, biefe Seite bes mobernen Rulturlebens in borguglicher Beife entwickelt ift, ift für Jeben, ber ben un= gemein wohlthätigen Sinn bes Amerifaners fennt, felbitverftanblich, und mit Stola fonnen wir auf eine Reibe bon Rrantenanstalten bliden, Die in je ber hinficht als muftergiltige gu bezeichnen find.

Unter biefen nimmt bas Alexianer Sofpital einen hervorragenben Blat ein, nicht nur weil es in Folge feines prachtvollen Neubaues allen Unforderungen in bygienischer Begiehung gerecht wird, fondern weil es auch infolge harmonischen Busammenwirtens mit feinem Mergteftab beftrebt ift, mit ber Beit fortgufchreiten und burch Berbollftanbigung feines therapeutischen Apparates allen Kranten bie bentbar gunftigften Berhaltniffe barzubieten. Infolge biefes Strebens ift in den lete ten Monaten in aller Stille eine neue Abtheilung geschaffen worben, welche ursprünglich nur bestimmt mar, Die Unwendung bes gefammten Wafferheilberfahrens in rationeller Beife gu ermöglichen, die jedoch mahrend bes Baues eine weientliche Erweiterung baburch erfuhr, bak noch brei andere wichtige hilfsmittel ber mobernen The= rapie berfelben einberleibt murben, nämlich bie Gleftherapie, Maffage und Schwedische Beilgymnaftif. Diefe Abtheilung, welche ihre Entstehung ber Initiative bes Bruber Rettor-Brobingial und bes herrn Dr. L. D. Schmidt verbantt, entspricht als erfte berartige Unlage unter ben Rrantenhäusern Chicagos einem thatfächlichen Bedürfniß und ift nach ben Angaben bes Schreibers biefer Zeilen ausgeführt worben. Da fie in ben nächften Tagen gur allgemeinen Benutung bem Bublitum übergeben werben foll, erlaube ich mir eine furge Beschreibung berfelben borausgufchiden, um auf ihre Beeutung im Enteresse ber bielen Rranten, benen fie Silfe bringen fann, auf-

mertfam zu machen. Befanntlich ift die rationelle Unmenbung bes Waffers zu Beilgweden eine Errungenschaft bes 19. Jahrhunderts; nicht nur Mergte, sonbern auch Laien ich brauche nur an den Namen Briefinig zu erinnern - haben fich um bie allgemeine Berbreitung biefes Beilverfahrens verdient gemacht; einen großen Aufschwung hat basfelbe, wie allgemein befannt, burch die Erfolge bes Pfarrers Mar. Aneipp erfahren. Neboch ift es erft ben Arbeiten bes jest noch lebenden Prof. Dr. Winternit in Wien zu banken, daß die Sydrothera= pie auf ein ftreng physiologisches Fun= dament geftellt und zu einer Beilwiffenschaft erften Ranges erhoben worben ift. Die Graebniffe Winternik' icher Forschung waren begwegen auch bei Schaffung ber neuen Abtheilung ausschlieglich maggebend, und ich glaube, bak barin ein hauptborgug ber Unlage besteht: benn bie Unmen bung bes Wafferheilberfahrens erfor= bert, wenn fie von Erfolg begleitet merben foll, diefelbe wiffenschaftliche Ba= fis, bie bei anderen therapeutischen Magnahmen als gang felbftberftanb= lich von Jedem vorausgefest wird.

Was die spezielle hydropathische Einrichtung betrifft, fo muß ich befonbers rühmend herborheben, bag bas Sofpital weber Mühe noch Roften gescheut hat, um allen meinen Bunfchen

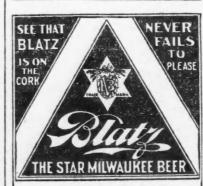

No ordinary beer can excel in fine flavor and taste.-It takes the extra ordinary "Blatz" to do so and thereby prove its superiority in purity and

VAL.BLATZ BREWING CO. MILWAUKEE, U.S.A. Chicago Branch, cor. Union and Erie Tel. 4357 Main.

# 15,000 Probe-Packete Srei!

Für Rheumatismus, ben Schreden ber Menfcheit, habe ich ein harmlofes Mittel, welches ich meinen Mitmenfchen mit ehrlichem Gemiffen empfehlen fann. Diefes munberbare Mittel, welches ich bem reinen Bufall berbante, beilte einft mich und feither Taufenbe bon Underen, und um ben Lefern biefer Zeitung ober deren Freunde, welche mit Rheumatismus behaftet find, eine Belegen= heit zu geben, baffelbe tennen ju lernen, bin ich geneigt, jebem, ber es gu probi= ren wünscht ein freies Probe-Padet unentgeltlich ju überfenben, felbft auch wenn sich mehr als 15,000 Krante mel= den follten. Taufende find durch bas= felbe bon jahrelangen Qualen befreit worben, felbft in Fallen ,wo anfchei= nend feine Silfe möglich mar. Ber baher mit diefer schredlichen Rrantheit behaftet ift, ber werfe alle andere De= bigin fort und probire biefes Mittel, benn Falle felbit bon einer Dauer bon 40 Jahren und barüber mußten ber Beilfraft besfelben weichen.



In Corning, Dhio, beilte es herrn Mich. Balder, welcher feit bem beutsch= französischen Kriege mit Rheumatis mus behaftet war. herr John Schneeberger in Afhtabula, Dhio, berichtet, baß diefes Mittel eine Frau in ber Schweig heilte, welche 62 Sahre alt fei, und 40 Jahre an Rheumatismus ge= litten hatte. Berr Garneft Mahlhorn, B. D. Bor 906, Bennington, Bt. fchreibt, bag beffen Schwiegerbater, welcher bon ben beften Mergten in Worms und Frankfurt (Deutschland), als unheilbar erflart worben, burch mein Mittel bom 20jährigen Rheuma= tismus befreit worben fei. Frau Mina Schott, Marion, Dhio, heilte fich und eine 82jährige Frau bom schmerglich= ften Rheumatismus. Taufende fon= ftiger Ruren fonnten erwähnt werben, Darunter einen herrn in Lyon, Mo., welcher fich im Alter bon 82 Jahren bon feinem 40jährigen Rheumatismus erlediate. Die Original = Briefe bon obigen Zeugniffen fowie Taufenbe bon Undern, tonnen in meinem Beschäfte besichtigt werben. Niemand bergage baber, fonbern ichreibe für ein freies Brobe-Badet und fonftige Informa-tion. Man abreffire: John A. Smith, 823 Summerfield Church Blog., Milmaufee, Mis.

entgegen zu fommen und eine Unlage ju schaffen, Die in wiffenschaftlicher, wie technischer Begiehung bolltommen auf ber Bobe ber Reugeit fteht. Gine ausführliche Beschreibung ber einzel= nen Raume zu geben, wurde gu meit führen, es genügt hervorzuheben, baß Die Ginrichtung bie Möglichfeit bietet, ausnahmslos alle Methoben bes Baf ferheilberfahrens burchauführen. Rur über bie Douchen und bas Schwigbab möchte ich ein paar Borte fagen. Die Douchen gehören befanntlich bei fach berftändiger Unwendung, zu ben machtigften und wirfungsvollften Mitteln ber mobernen Sybrotherapie und mir tonnen burch fie faft alle Wirtungen ergiehlen, bie in Betracht tommen. Um jeboch fichere Erfolge zu erlangen, finb fehr tomplizierte Apparate nothwen= big, bie nicht nur bie Temperatur, fon= bern bor allem auch ben Drud bes Maffers genau ju regeln und jeben Mugenblid zu berändern im Stande find. Die Douche-Ginrichtung bes Sofpitals ift nach biefen bon mir noch naber angegebenen Befichtspuntten bon einer hiefigen Firma in vorziiglicher Beise tonftruirt und ausgeführt morben. Bei Unlage bes Schwigbabes habe ich bon ben jett febr oft üblichen Raftenbambfbabern vollständig abgefe= hen, ba ber fleine Bortheil den fie in: fofern bieten, bag ber Bafferbampf nicht eingeathmet werben braucht, gegen bie bielen andern Rachtheile taum in Betracht tommt. Der Schwigraum ift bielmehr ziemlich groß angelegt, fo bag er bon einer gangen Ungahl bon Rranten gufammen benutt werben tann, und benfelben mahrend bes Mufenthaltes volltommen freie Bewegung und bie Benutung abfühlender Douden geftattet. Außerbem ift er berar tig tonftruirt, daß fowohl Dampfbaber als auch Beigluftbaber gur Unwendung tommen tonnen.

Wie ich schon oben ermahnte, foll bie neue Abtheilung nicht ausschlieglich bem Bafferbeilberfahren bienen, fon= dern es follen auch noch andere erprobte Beilmethoben in berfelben Berud= fichtigung finben. Es ift bas meiner Heberzeugung nach ein gang wefentli= cher Bortheil ber gangen Unlage, und es ift mit Sicherheit angunehmen, bag burch biefe Erweiterung fich bie Refultate noch bedeutend gunftiger geftalten werben. Gine einfeitige Un= wendung bes Waffers, wie fie bon bie-Ien begeifterten Apofteln biefes Beilberfahrens geprebigt, und leiber auch ausgeführt wirb, wird niemals die Er= folge aufweisen, bie in übertriebener Beife hauptfächlich bon Seiten bes Laienbublitums erhofft merben; im Gegentheil find fo manche Migerfolge nur burch biefen blinben Optimismus berborgerufen worben. Benn auch bas Baffer bei vielen Rrantheiten eins

unferer beften, häufig fogar bas befte Mittel ift, fo ift es boch burchaus fein Universalmittel und oft genug muffen noch andere Beilfattoren hinzugezogen werben, um eine beabsichtigte Wirfung gu ergielen.

Diefe Lude auszufüllen ift in erfter Linie bie Glettrotherapie berufen. Das ift ohne weiteres tlar, wenn wir bebenten, bag ein großer Theil ber Rranten, bie fich einer Wafferbehandlung untergieben, Störungen bon Seiten bes Nervenfuftems aufweisen, und biefen Erscheinungen gegenüber ift bie Glettrigität eins ber wirtungsvollften Dittel. Denn auch die Glettrotherapie hat fich im Laufe ber Jahre gu einer Beil= wiffenschaft erften Ranges ausgebilbet, bie in ben Sanben bes fachberftanbigen Argtes - niemals aber in benen eines Rurpfuiders! - überrafdenb gunfti= ge Resultate aufzuweisen hat und bie bei bestimmten Rervenerfrankungen burch tein befferes Mittel gu erfegen ift. Da bie rationelle Unwendung ber Elektrotherapie an febr tompligirte und beftwegen fehr toftspielige Apparate gebunden ift, fo berdient besonders hervorgehoben zu werben, bag bas So: fpital auch bier beftrebt gemefen ift, nur die beften Erzeugniffe ber elettromedizinischen Industrie anguschaffen, und wo biefelben nicht in genügend gu ter Qualität borhanden maren, wie 3. B. beim elettrifchen Bab, basfelbe bon einer biefigen Firma nach meinen Un= gaben befonders bauen gu laffen. Mls britte Unterabtheilung ift ein

Raum mit ben nothigen Gerathichaften für Maffagebehandlung eingerich= tet worben. Gin Bort über bie Bebeutung ber Maffage, fpeziell in Ber= binbung mit ber Shbrotherapie gu fa gen, ift taum nöthig. Wohl fein Mittel erfreut fich einer fo allgemeinen Un= erfennung wie jene und fie bilbet jest einen wefentlichen Beftanbtheil jeber Waffertur. Es bleibt mir begwegen nur noch übrig, über bie lette Unter= abtheilung, über bie für Schwedische Beilanmnaftit gu fprechen.

Die Schwedische Beilgymnaftit ift erft in ben letten 15-20 Jahren all= gemeiner befannt geworben, wird jeboch in Schweben feit Anfang biefes Jahrhunderts ausgeübt. Der Begründer biefer Methobe, bie jest bie gange givilifirte Welt tennt, mar ber geniale Behr Benrif Ling. Schon bor beffen im Jahre 1839 erfolgtem Tobe, murben in Stocholm zwei Staatsinftitute gegründet, in welchen bie mebi= ginische Gymnaftit ihre hauptfächliche Entwidelung erfahren hat und aus welchen eine Reihe ber hervorragenb= ften Bertreter biefes Beilberfahrens herborgegangen find. Bur Musübung ber Seilanmnaftit find eine Angahl gumnaftifcher Apparate wenn auch nicht gang unbedingt nothwendig, fo boch höchft wünschenswerth, ba fie bie Arbeit bes Arztes wesentlich erleichtern und mit bagu beitragen, bag gute Refultate ergielt werben. Unfere Beräthe find ben im Stocholmer Staatsin ftitut gebräuchlichen Apparaten genau nachgebilbet und entsprechen allen Un= forberungen, die im Intereffe einer rationellen Rur an fie geftellt werben muffen. Gie find ebenfalls in borgug= licher Beife bon einer hiefigen Firma ausgeführt worben. Für die letten beiben Unterabtheilungen hat ber in Chicago rühmlichft befannte Maffeur und Shmnaft, herr Mabfen, feine Silfe mit bantenswerther Bereitwilligfeit gugefagt, indem er bie Musbilbung ber Brüder, welche mir bei meiner Arbeit helfen werden, in Daffage und Som

naftit übernommen hat. Rum Schluft möchte ich noch furg ein paar Worte über die Rrantheiten fagen, die hauptfächlich für die neue hnbrotherapeutische Abtheilung übrigens eine Bezeichnung, die ich nur ber Rurge wegen beibehalte, bie aber felbftrebend nicht gang richtig ift - in Betracht tommen. Es ift bas nicht gang leicht, ba bon Fanatitern ber einen ober ber anberen Methobe felbft rebend alle Rrantheiten behandelt und angeblich auch geheilt merben. 3ch will begwegen nur diejenigen anführen, beren gunftige Beeinfluffung burch bie obigen Silfsmittel ber Therapie durch gahlreiche flinische Beobachtungen mit abfoluter Sicherheit festgestellt morben ift. In erfter Linie tommen bier, wie ich schon oben erwähnt, die Rrantheis ten bes Rerbeninftems in Betracht, und zwar fowohl bie funttionellen, als auch bie organischen. Alfo alle Kranten, bie an nervofen Erichopfungsguftan: ben, Spfterie, Reuralgien ober Lahmungen leiben, find für bie Abtheilung geeignet und werben ftets erfolgreich behandelt werben. Die zweite Gruppe bilben Störungen bes Blutfreislaufes und ber Respiration, welche beibe intenfib burch ben thermifchen und mechanischen Reiz bes Waffers beeinflußt werben fonnen; und als lette Gruppe tommen endlich alle Stoffwechfeler=

frantungen in Betracht. Diefe turge Aufgahlung foll jeboch feineswegs Anspruch auf Bollftanbig= feit machen; es wurde ben 3med biefer Beilen weit überschreiten, wenn ich eine auch nur einigermaßen erschöpfenbe Darftellung ber bier gu berüchfichtigen= ben Arantheiten geben wollte. Manche berfelben find aus rein außerlichen Grunden auszuschließen, wie g. B. Die Frauentrantheiten, bie befannterma-Ben burch Baffer, Maffage und Gym= naftit ungemein erfolgreich behandelt werben, jeboch hier feine Berückfichtigung finden tonnen, ba im Sofpital nur mannliche Rrante verpflegt mer-

Das Felb für bie neue Abtheilung bes Alexianerhofpitals ift alfo tein eng= begrengtes. Soffen wir, bag bie viele Mübe und Arbeit, bie ben Brübern baburch ermachft, immer bon Erfolg begleitet fei, und bag fich bie Unlage als ein weiteres Glieb in ber Rette aufopfernber Rächftenliebe bewähren möge.

hartgefotten. - "Run, mas hat Ihnen auf der Hochzeit Ihres Freun-des am besten gefallen?" — Jungge-selle: "Daß nicht ich der Bräutigam

# Geschäfts-Kalender von Chicago.

Urbeite:Radweifunge:Bureaus. Lond & Ruby, Room 36 B, 211 State Str. Amninge und Belte: Bentlep & Germig 2th., 69 Mafbington St. Tel. M. 1586

Banten. America National Bank, Ede Monroe u. La Salle Str. Leopold Maher & Son. 157 Annboldh St., etabl. 1855. Continental National-Bank, Ede Ndambu. LasalleSt. Bank of Commerce. 188 La Salle Str. Montten Lathrop & Co., 152 La Salle Str. Wedjel

Bant:, Offices und Caloon:Ginrichtungen. Brunswirf-Balte-Collender Co.. 283 Babaih Abe. Chicago Store & Office Firture Co., Canal u. Bolt. St.

Billige Bauftellen und Darleben. C. B. Lingle, 34 G. Clarf Str., Bimmer 401. Bichcles.

E. Salgman, 217 29. 12. Str.; in Anftrag \$9.50. Blumengefdäfte.

# A. LANCE, 51 Monroe Str. T. 2006 M. Gegenüb, Balmer Boufe Braiding, Beading, Applique &

Statong, Feabing, Applique & Smiroldering.
Chicago Braibing & Embroidern So., Iof. Alexander und Hans Schloeger. Aron. IS-4-958 Franklin Str., Icl. 428 Harrilon. Retail-Deut. 78 State Str., geg. Marshall Field, Iel. Arval Main. Brand, IS St. Clair Str., Grand Arvade. Cleveland. Div. Decider. The Billon Braiding u. Embroidering Co. - Parifer Stidereien für Rleider. 185-187 Babafh Abe.

Cabinet:Bardware. Mug. Beuer & Sons Co., 199 Madifon Str. Cameras und Rodate.

# SWEET, WALLACH & CO., YALE CAMERA CO. Graeib eine Camera an fleinen wochentlichen Ab-gablungen. 38 Ranbolph Str.

Carriage Trimminge Chicago Dash Recovering Co., Sof. F. Biebermann, 429 Babaib Are.

Detorations:Maler. Sohn Selb. 278 92. Clarf Str. Tel. 92. 574. Drudereien. Bur bruden 1000 Karten 75c, 1000 Briefbg. \$1.50. Rechn.. Envelopes \$1.25, Neberjyg, frei. Fantus & Son, 183 Clarf Str.

Eleftrifce Bicht und eleftrifche Betriebe:

CHICAGO EDISON COMPANY,

Farbiges und Runftglas. Managan & Biedenweg Co., 57—63 Jainois Str. Schuler & Mucller, 84—86 Market Str.; Zel. M. 1680.

# Farbereien. Herm. Kornbrodt.

Feuerverficherunge:Agenturen. Abolvh Loeb & Son, 189—191 La Salle Str. Balatine Aniurance Co., 203 La Salle Str. PHENIX INSURANCE CO. of Brooklyn, 205 La Salle Str. Nollo, Wim. E & Son, 210 La Salle Str. Jos. M. Wile, 158 La Salle Str. Tel. Main 3665.

Griedenerichter. Mar Cberhardt, 146 B. Madijon Str., geg. Union Str. Georg Rerften, 57 R. Clarf Str., 3. 2 und 3.

Frucht: und Farmlandereien. gu verfaufen: I heimfidte in Binemont bei Custman, Ala. d. ibealen Fruchtstolmie im Siden. Wenig Geld in einem Weinberg angelegt sidert Gud ein jabrt. Finsommen d. 1890—11500. Schreidt od. sprecht von: S. E. Certsund & Co., 59 Leardorn Str., Zimmer 312, Chicago, Jil.

THE H. C. SCHROEDER CO., Altes Gold und Gilber.

M. Lipman, 99 Mabifon. Baar für alle Gbelmetalle Graveure und Goldarbeiter. Gentich, 138 State Str., Graveur, 2c pr. Buchftabe. Grundeigenthum, Darleben se.

Anlehen \$100 aufw.; feine Kommission, leichte Bebin-gungen. Es w. beutch gespt. 310, 145 La Salle Str. Jennings & Wittefind, 105 Washington; Zel. PR. Me. Sypotheten Banten. hart & Grant, 92 und fit Bafhington Str.

Raffenidrante. Diebolb Cafe & Bod Co., 175 Monroe Str. Rleidermacherinnen. Mrs. M. Rubb, 199 E. North Ave. Reueste Mode in Rieidern, Cloafs und Peizwaaren. Reparaturen, Zufriedenheit garantirt.

Beidenbestatter und Ginbalfamirer. 29. D. Curtin & Co., 148 und 150 Wens Str. Untite Mobel. Bilconti, Cabinetmacher u. Tapegierer, 2209 Michigan

Rahmaschinen. The Ginger Mfg. Co., 110-112 Babaib Abe. Partett: Bugboden. 3. Dunfee & Co., 106 Frantlin Str., Tel. M. 1894. Batent: Anwätte.

23m. Zimmermann, 164 Dearborn Gtr. Bimmer 612. Bublic Accountants und Anditors.

### 6. 2. Mardand Co., R. 516 Chic. Cv. Q., 112 Glarf 3t. Pianos. Cable Piano Co.,

Babaih Ave. Raffer: und Meffer Echleiferei. 6. Dohrmann & Co., 146 Clarf Str., beutiges Gefdaft.

Rechteanwälte. A. D. Sehman, 1525 Unith Gebaude, 79 Dearborn St. Freb B. Schnchardt, 160 Walhington St. Tel. Dt. 3714. Rechte: und Mustunfte: Bureaur.

Cafety Depofit Baulte. Rorth Sibe Safetn Deposit Baults. R. G. Schmidt & Son, R. W. Ede Rorth Ave. und Elpbourn Ave.

Schattenbilber: Apparate. Gefauft n. bert. Stereopticon-Erd., 108 Frantlin St

5. D. Stevens & Company, 96 State Strafe. Stamping Batterns & Material.

# **Embroidery Stamping Co.,**

Etod:Brofere. Burvenore und Civil Gnaincere. G. McLennan, Bimmer 1405, 100 Wafhington Str.

#### Bringers. AMERICAN WRINGER CO., 93 Dearborn Str., Bringers u. Sweepers

Bahnarate. Jahnürzte.

Deut. zahnürzt. Juliitut. 758 N. Karl Av., geg. Lincolu Karl Cingang. India menengelt. gezogen, gefüllt ic. Dr. Julius Ditmann! (1013 Lacoma Blog.

Dr. Dr. Pris Treibrodt (1013 Lacoma Blog.

Dr. W. Leininger. 198 W. Divition Str., Ede Nipland Ave. Office-Stvn. 9 Worm. b. 5 Nachm. Tel. Weit 123.

Dr. Ernif Klennig. 188 m.nd 90 Chapourn Noe.

Dr. Ernif Klennig. 188 m.nd 90 Chapourn Noe.

Dr. Ernif Lincolu Lacoma Chapourn Dr. Grant Noberts. Jahne u. Obrenditurg. Eutlern. von Geichwären. 685 Lincolu Ave. 8:30 vis 5:30.

Bufducider: Coule. The Chas. 3. Stone Co., 194 und 196 Ba SalleSte

### Luchenis Etrafantritt.

Der Mörber ber Raiferin Glifabeth bon Defterreich hat, wie aus Genf berichtet wird, feine lebenslängliche Buchthausstrafe in ber bortigen Strafanftalt l'Eveche angetreten. Un= ter Borantritt bon amei laternentragenden Bachtern burchschritten um 11 Uhr Nachts fünf Gendarmen mit Luccheni in ihrer Mitte erft einen inneren hof bes Gefängniffes, bann ging es über Stiegen bes Juftigpalaftes und über beffen Sof auf ben Blag Bourg= be-Four. Rafch murbe ber in biefem Mugenblide menfchenleere Blag burch= quert und fobann ber Berurtheilte Die Degres de Poules ("Sühnerstiege") hinaufgeführt. Ginige Minuten fpater hielt bie Estorte bor bem Thore bes Eveche-Gefängniffes. Luccheni blieb fteben, umfaßte mit einem langen, wie fuchenden Blide bie freie Strafe, gud= te bann leicht die Schultern und trat in bas Beftibule bes Gefängniffes. Er hatte gum letten Male in feinem Leben ben Boben ber Stadt Genf beichritten . Dt. Berrin, ber Befangnifbirettor, ber ihn erwartet hatte, ließ ihn in bie Mbtheilung B ber Strafanftalt führen, Luccheni mußte fich entfleiben und bie Sträflingefleiber anlegen. Dann führte man ihn in bie Zelle C Nr. 95. Luccheni hat also bie sechsmonatliche Gingelhaft angetreten. Mußer ber Rummer 1144 traat er auf feinem Sträflingsfittel auch Die Rellennum= mer und an allen Rleibungsftuden ben breiten, ichwargen Streifen ber gu le=

- Befehrt. - U .: Fraulein Müller, bie feinerzeit, als bie erften jungen Da= men hier Rab fuhren, fo fehr bagegen eiferte, bulbigt ja nun auch biefem Sport! - B .: Freilich, feit fich ein an= beres älteres Fraulein, bas auch Rad= lerin ift, verlobt hat!

benslänglichem Buchthaus Berurtheil-



# Rohlen.

Die Barttohle Die wir vertaufen, Die Cross Creek Lehigh unterichet fich bebeutend bon der gewöhnlichen bier in der Stadt verkauften dertloble. Sie ist da et er, glängend, rein gesiedt, schieferfrei und died garantirt, feine Schladen anzusehen, macht weniger Alche und reicht weiter, als jede andere dartfoble. Beichtschien zu den niedrigsten Breisen und reachien den niedrigsten Breisen Lump (rauchies, lein Auß), p. Tonne 34.00 Cocke Goding Lump, der Tonne 33.75 Indiana Gartside Elod, ver Tonne 33.50 Indiana Semi-Blod Lump aber Egg, Tonne 33.50 Leite Allinois Lump ader Egg, Tonne 33.50 Solks Ewwich, reine Wolke, drown bei 22.75

Bolles Gewicht, reine Roble, prompte Bedienung. Briefliche ober Telephon Bestellung C. O.D. ausgeführt. Bunge Bros., Lake & Paulina Str.

# Schußverein der Hausbeliker

gegen schlecht gablende Miether, 371 Barrabee Str. Terwilliger. 566 N. Ashland Ave, M. Weiss, 614 Hacine Ave. C 'emke. 59 Canalport Ave. (m2),bbfs. i

# HENRY STUCKART

2511 bls 2519 Archer Ave. Blod weftlich von Saffted Strafe.

# Möbel,

Teppiche, Defen, Parlor = Einrichtungen und Steingutwaaren, Lampen u. Eisenwaaren.

Wir führen nur solide dauer. hafte Waaren von feinster Urbeit und Beschmack und berech. nen allerniedrigfte Preife.

# Straus & Schram,

136 and 138 W. Madison Str.

Bir fahren ein bollftanbiges Lager bon Möbeln, Teppiden, Gefen und Baushaltungs-Gegenftanden,

bie mir auf Abzahlungen von \$1 per Boche ober \$4 per Monat ohne Binfen auf Roten verfaufen. Gin Befuch wirb Guch überjeugen, bag unfere Breife fo niebrig als bie

Für Rheumatismus, Micht und Renralgie. Schlägt nie fehl. Merzte verordnen es. Dr. Chas. Bague, 204-5 Inter-Ocean B'bg., Chicage, freibt: "3d lenne Schrage's Rheumatic Cure veil preiot: "go reine Schrages knoumatic Cure beit reteren Jahren und batte Glegenheit, die Wie-nig dieies Heimittel in ihweren und hartnädigen heumatismus: und Gichtsällen zu beobachten. Ich laube, daß es das beste von allen jeht offerirfen Litteln ist. Schidt für Jirkusare und Zeignisse. Berfauft bei Apothefern ober bei 28no. mmfe Frank Schrage. Bhar., 977 R. Clart Str., Chicago.



let bibofa bus

Schüft das Eisen. Bie eine ölige Schuhwichfe Gure Couhe und guter Un-ftrich Guer haus ichust, fo

dunt bie E-Z Liquid Ofenschwärze as Gijen Gures Diens.

Es giebt nichts ebenfo gutes ober "gerabe fo gutes". Martin & Martin,

# Weare Commission Company,

Room 427, Stock Exchange Building Crain, Provisions, Stocks & Bonds.

CARL MOLL, Manager. Freies Auskunfts-Bureau.

Bohne toftenfrei tolleftirt; Rediffaden aller 92 Ja Salle Sir., Jimmer 41. 44

# Den Wind säen.

Jalide Behandlung oder Fernadlaffigung des Katarrhs vernrfaden Unfeil. herrn J. W. Orpe's Erfahrungen.



ben Schleimhäuten, an und treibt ibn thatfächlich aus. Dr. hartman, ber Erfinber von Beruena, hat Ratarrh feit vies Ien Jahren furirt, und er thut bies mit Die allgemeine Erfahrung mit

bem Gebrauch von Be-ru-na geht babin, bağ es burch Befeitigung bes Ratarrhs bas Syftem traftigt und ben allgemeinen Gefunbheits perbeffert. Berr J. B. Drpe, Quanah, Teras, hatte

swanzig Jahre lang Ratarrh. Be-ru-na turirte ibn vollftandig. Sier ift fein Brief:

Dr. G. B. Sartman, Columbus, D. Geehrter Herr!— Ich litt zwanzig Jahre lang an chronischem Katarrh. Seit zwölf Jahren war ich auf der linken Seite theilweise kaub. Bor sechs Monaten mußte ich mich während ber Racht im Bette burd Riffen ftugen laffen und auf ber Seite liegen, weil ich fürchtete, ju erftiden. 3ch glaube nicht, bag ich je turirt werben fonne. Erogbem begann ich Be-ru-na gu nehmen und glaube nun, bag ich gründlich furirt bin. Dein Athem ift vollftandig leicht und frei, und ich tann Ihre Medigin, Berru-na, nicht eindringlich genug empfehlen. Der Ratarch scheint mich nicht im geringsten zu affiziren."

Katarrh muß fraftig und geschickt in Angriff genommen werben, ober man tann ihn nie furiren. Um Ratarrh richtig ju behandeln, muß man ihn verfteben.

Dr. hartmans Buder über tatarrhalifche Krantheiten werben frei verfcidt, wenn man fic an die Berru-na Medicine Co., Columbus, D., wendet. Sie flaren bas Geheimnigvolle auf, welches bas Befen bes Ratarras umgiebt und find in einer Beife gefdrieben, bie jebe Berfon mit gesundem Menschenderstanbe verfteht. Gin Spezialbuch fur Frauen unter bem Titel "Gefundheit und Schönheit" wird nur an Frauen verschidt. Mue Apotheter vertaufen Be-ru-na.

# Telegraphische Rolizen.

Juland.

- In ber Bundeshauptftabt brann= ten bas "Sotel Main" und bas an= ftogenbe Levins-Gebäude nieber.

- Der Rongreß-Abgeordnete Richarb Bartholbt in St. Louis ift eben= falls schwer an ber Grippe ertrantt.

In Lima, D., brannte Die große Bapierfabrit nieber, melche ber "Ume= rican Stramboard Co." gehort. Scha= ben eima \$125,000.

Der Senat ber Miffourier Staatslegislatur beichloß bie Ernennung eines Romites, um bie fenfa= tionellen Unichuldigungen betreffs ber Bermaltungs=Rorruption in St. Louis zu unterfuchen.

- Wie es heißt, macht Gomez, ber Dbergeneral ber cubanischen Insurgen= ten, Propaganda für feinen Plan, Tuba und Can Domingo gu Giner Republit zu vereinigen, welcher auch Santi bald beitreten murbe.

- Auf bem Jacfon-Bankett bes be= motratischen Dudworth = Rlub in Cin= tinnati bielt 28. 3. Bryan wieber eine große, mit fturmifchem Beifall aufge= nommene Rebe gegen bie Bebietsber= mehrungs=Bolitit.

Bahrend ber geftern abgelaufe= nen fieben Tage murben in ben Ber. Staaten 243 Banterotte gemelbet, in Canaba 24, zufammen alfo 267, gegen 354 (in ben Ber. Staaten 322 und in Canada 32) in berfelben Woche bes Borjahrs, 274 in ber borigen und 289 in ber vorvorigen Woche. Die Dun'iche Sandelsagentur melbet bezüglich ber allgemeinen Geschäftslage, bag eine sieigende Nachfrage nach fertigen Pro= butten herriche. - Die Bant - Ausglei= dungen in ben wichtigften Städten ber Ber. Staaten und Canabas haben in perfloffener Boche um 7.6 Progent qu= genommen, in ben Ber. Staaten allein um 22.7, in ber Stadt Chicago um 20 Prozent.

# Musland.

- Raifer Wilhelm hat fich jett fast bollig von ber Grippe erholt.

- Fürft herbert Bismard will - nachftbem feinen Bohnfit bauernb in . Berlin nehmen.

- Der Entwurf für bie Abruftungs=Ronfereng ift bem Baren gur Unterschrift vorgelegt worden.

Im ungarifden Reichsrath ab es wieber Rabau=Szenen. Die Oppo= sition berübte ben greulichsten Larm und forderte ben Premierminifter Banffn unter fortgefegten gemeinen Schimpfworten gum Rücktritt auf.

Biel befprochen wird bas Fern= bleiben bes Prinzen Georg bon Grie= chenland, Rommiffars ber Kontroll= machte in Rreta, bom Fest-Gottesbienft in ber hauptmoschee in Canea am Be= burtstag bes Gultans, obwohl er fpe= giell bagu eingelaben mar.

- Maximilian Harben's Zufunft theilt mit, bag ein britter Banb bon Fürft Bismard's "Gebanten und Er= innerungen," welcher ben Rücktritt Bismard's bom Umte ausführlich behan= belt, zwar gebrudt fei, jeboch noch

nicht beröffentlicht werben tonne. - Der Lippe'sche Regierungsftreit wird ohne Zweifel auch im Reichstag gur Sprache gebracht werben. Die Un= ficht, daß ber beutsche Bundesrath Tompetent fei, fich mit biefer Frage gu befaffen, wird bon einer Mehrheit ber Renner des Staatsrechtes nicht getheilt.

Die Stubenten ber Universität bon Bubapeft, Ungarn, wollen nächfi= bem eine Maffenversammlung abhal= ten, in ber fich alle Studenten berpflich=

ten follen, ber Militärpflicht nicht nach= gutommen, fo lange nicht wieder ein berfaffungsmäßiges Berhältnig Un= garns zu Defterreich befteht. Man fürchtet, baß es zu Rramallen fommt!

In hemitt's Schiffsbauhof in London explodirte ein großer Reffel, melder probirt murbe, und ber bie Auf ficht führende Maschinift, sowie acht andere Berfonen murben getöbtet. Gtwa vierzig Personen wurden verlett, mehrere babon töbtlich. Die Leichen ber Getöbteten waren fchrecklich berftiimmelt. Das gange Bebaube murbe in einen Trümmerhaufen verwandelt. Gine Dame murbe breihundert Darbs bon bem Schauplag ber Rataftrophe entfernt tobt aufgefunden. Gine Un= gahl Manner und Anaben wird ber= mißt.

- Briefe, bie aus Riao=Tichau,

Deutsch=China, in Berlin eingetroffen find, enthalten Naberes über bie graufame Behandlung, welcher ber beutsche tatholifche Miffionar Bater Steng un= terworfen murbe. Der Priefter mar im Begriff, Die Stadt Tin-Tau, in ber Proving Schan=Tung, wegen ber borti= gen feindlichen Stimmung gegen bie Chriften zu verlaffen, als er fich rlote lich einer Rotte Chinefen gegenüber fab welche bie Ausrottung aller Chriften verlangten. Er flüchtete fich in eine Bulte, murbe aber herausgezogen, feine Rleider murben ihm bom Leibe gerif fen, worauf bie Chinefen ihn mit Sto den fclugen, mit Meffern und Langen ftachen und ihm fcblieflich ben Bart ausriffen. Gin höberer Beamter per= binberte bas Allerschlimmfte, gwang aber ben Priefter, Die Begend gu ber= laffen, unter bem Berfprechen, nie wie= ber gurudgutebren.

#### Dampfernadrichten. Mugetommen.

New York: La Flanbre von Antmerben.

Ropenhagen: Thingballa, bon Rem Dort nach Stettin.

Amfterbam: Ebam bon New York Rotterbam: Wertenbam bon New Mort. Liberpool: Etruria und Cufic bon

Glasgow: Affprian von New Yort.

Mbgegangen New Yort: Patria nach Samburg; Rotierdam nach Rotterbam; La Gas= cogne nach Sabre.

# Lofalbericht.

# Wer ift der Patient?

Un Clart und 22. Strafe fprang geftern ein unbefannter, ungefähr 45 Sahre alter Mann bon einem im Fah= ren begriffenen Borftabtzuge ber Late Shore Bahn ab und tam fo unglüdlich zu Fall, daß er einen schweren Schäbelbruch erlitt. Bewußtlos murbe ber Berlette nach dem St. Lutas-Hospital gebracht, wo er bis jest noch nicht wieber gur Befinnung getommen ift. In feinen Tafchen fand man außer einem Bettel, auf welchem ber Name "Nico: las Leone" geschrieben ift, nichts, was gur Feststellung seiner Berfonlichteit bienen tonnte. Der Batient ift 5 fuß 9 30ll groß, er hat ichwarzes haar und dunkle Augen und war mit einem braunen Angug befleibet.

\* Bor bem Gebaude Rr. 122 R. Centre Straße glitt geftern ber 57 Jahre alte John Bierengel auf bem ichlüpfrigen Bürgerfteige aus und tam fo ungludlich zu Fall, bag er bas linte Sandgelent brach. Der Berlette fand im Countyhofpital Aufnahme.

# WAS SAPOLIO.

Es ift ein massives handliches Stud Schenerseife, bag für alle Refe nigungszwede, abgesehen bom Bafdemafden, feines Gleichen nicht hat. Es au brauchen beißt es zu ichaten. Bas leiftet Capolio? Es reinigt ben Delanstrich, verleiht bem Deltuch Glang, macht Boben, Tifche und Gefimfe wie neu ansfehen. Bon Tellern, Pfannen und Reffeln befeitigt es bas Gett. Du fannft Meffer bamit icheuern und Blechgeichirr glangend wie Gilber machen. Die Bafchichuffel, bie Babemanne und felbft bie fcmierig-fettige Lüchen-"fint" wird damit fo rein und glanzend, wie eine neue Stednadel

Mait kute fich por Fluchahmungen.

Bolitif und Bermaltung.

Die Republifaner und die fommende Mayors - Wahl Bürgermeifterlicher Bejud in der Bridewell.

Die republitanifchen Barteiführer reiben fich ob ber Disharmonie im gegnerifchen Lager bergnügt bie Sanbe, und es ift jest ichon eine ausgemachte Thatfache, daß die republitanische Stadt-Ronbention gur Aufftellung eines Mahors-Randidaten erft ftattfinben wirb, nachbem bie Demofraten ihren "regulären" Bannerträger ertoren haben, ber natürlich niemand Unbers, als Sarrifon fein wirb. Wenn nun auch bielltgelb'iche "Sibe Chow" bie Musfichten ber Republitaner auf Erfolg ziemlich gunftig geftaltet, fo ift bon einem Jagen und Saften ber Parteigenoffen nach ber Manors=Nomina= tion boch bis heute nur wenig gu mer= fen. Coweit fpricht man bon fünf etmaigen Randidaten. Es find bies bie Richter Gibbons und Brentano, Gr= Sheriff Beafe, Bina R. Carter und Graeme Stelpart. Bon ihnen haben Stewart, Carter und Brentano angeb= lich die beften Chancen, wenngleich ber Letigenannte nur geringe Luft ber= fpuren foll, sich in ben burgermeifter= ichen Wetttampf einzulaffen.

Er-Gouberneur Altgelb hat fich nach Omaha begeben, um heute Abend auf bem Jaction=Tag=Bantett ber borti= gen Demofraten die hauptrede gu halten. Gleich nach feiner Rudtehr foll bann feine Bahltampagne allen Ern= ftes begonnen werben.

Die in Schmitt's Salle, Nr. 576 Larrabee Straße, abgehaltene regel= Monatsberfammlung mäkige beutsch=bemokratischen Bereins ber 21. Ward mar recht aut besucht. Bon ben Rebnern pericbiebenen anwesenden murbe im Laufe bes Abends gang be= fonbers betont, bag bie Demotraten beutscher Abfunft unter allen Umftanben bahin ftreben follten, dauernbe Drganifationen ju schaffen und es gu bermeiben, profeffionelles Bolititantenthum großgugiehen. Der beutich bemofratische Berein ber 21. Barb ift ber einzige politifche Berein feiner Urt, beffen Thätigteit fich nicht ausschließlich auf Unertennung feines politifchen Wirtens beschräntt, fonbern es fich auch angelegen fein läßt, burch Pflege bon Gefelligteit, u. mertthätige Fürforge für hilfsbedurftige Mitglieder Diellufmertfamteit und bas Intereffe aller Deutschen ohne Musnahme ihrer ber= zeitigen Barteifarbung machzurufen.

In ber geftern Abend abgehaltenen, befuchten Berfammlung bes Deutsch-bemotratischen Clubs ber 22. Ward wurden für bas nächfte Jahr bie folgenben Beamten gewählt: Brafibent, Carl A. Bogel; Bige=Brafibent, Math. Bauler; Gefretar, henry Dop= pheide; Finangfetretar, Dr. Dstar Rraft; Schatmeifter, hermann Martwardt; Marfchall, B. Solzel; Delegat gum Bentralberbande, Julius Tuch= band

Der Deutsch=bemofratische Gilber= Club ber 15. Ward halt morgen Nach= mittag, um 2 Uhr 30 Minuten, in Bendels Salle, Rr. 1504 Milwautee Mbe., feine Jahres-Berfammlung ab. Wichtige Geschäfte, sowie bie Wahl ber Beamten für bas laufenbe Jahr liegen gur Erledigung bor, auch tonnen neue Mitalieber in biefer Berfammlung aufgenommen werben.

Der .. Unabhangige beutsch=bemotra= tifche Rlub ber 26. Warb" erwählte in feiner letten Berfammlung folgenbe Borftands-Mitglieter: Braft: Ernft Debine; Bige=Brafibent, Rarl Gifenbeis; Sefretar, Jatob Bubinger; Schapmeifter, Sans Linde= mann. - Berfammlung jeden zweiten und vierten Dienstag im Monat; Berfammlungslotal: Nr. 240 Noble Abe.

Manor Harrifon hat geftern Rach= mittag auf Ginladung bes Superintenbenten Sturm bin ber Bribewell einen Befuch abgeftattet, um fich einmal personlich bon bem Stand ber Dinge ju überzeugen. In feiner Begleitung befanden fich die brei Bridewell=Rom= miffare Abam A. Goodrich, Rudolph Seifert und Frant Brignabello, wie weiterhin auch ber Privat-Stenograph bes Bürgermeifters. Sammtlichehilfs= porfteber und fonftige Ungeftellte ber Befferungsanftalt murben geftern "un= ter vier Augen" vernommen und an ei nem Tage ber nächften Woche will ber Manor auch ben Gefangenen Gehor fchenten. Soweit foll Alles in befter Orbnung befunden worben fein, nur wurde bem Borfteber Sturm ber gute Rath ertheilt, Die Zügel etwas ftraffer anzugiehen und etwas ftrengere Disgiplin gu halten.

In ber Ranglei Richter Neeln's hielten geftern Nachmittag bie Mitglieber ber berichiebenen Gerichtshöfe bon Coot-County eine Berfammlung ab, um gemeinsame Umtsangelegenheiten gu erledigen. Bur Entgegennahme bon Applitationen um Anftellung als Friebensrichter wurde ein aus den Richtern C. S. Reeln, Elbridge Hanech, C. F. Dunne, F. C. Ball und Jonas Sut dinfon bestehendes Romite ernannt. und im Gerichtsgebaube foll ein Buch öffentlich aufgelegt werben, in bas fich fammtliche Friedensrichter = Randida= ten einschreiben muffen, und gwar bis fpateftens jum 15. Februar b. 3.

Das Rreisrichter = Rollegium hat geftern beichloffen, ben Borftebern ber berfchiebenen County = Departements bie berlangten Silfsarbeiter gur Berfügung gu ftellen. Rur bie Forberung bes Recorders, ber bier weitere Clerfe angestellt wiffen wollte, wurde geftri= den, mabrend man ihm als Regiftra: tor mehrere Silfstrafte gewährte, um bie burch bas in Rraft getretene Torrens-Gefet bermehrte Arbeit bewältigen zu fonnen

Mus bem Jahresbericht bes Rorporationsanwalt Thornton ift erfichtlich, bag in ben bergangenen awölf Mona-

ten gegen bie Stabt nur vier Bahlungsurtheile in Schabenerfattlagen gefällt worden find, mahrend alle anderen Falle bom ftabtischen Juftigamt gemonnen wurden. Bon ben 2540 Gpe= gialfteuertlagen hat bie Stadt nur 23 verloren. Das Juftigamt hat im bori= gen Jahre insgesammt 1171 Gutachten ausgegeben und 259 berichiebene Dr= binangen entworfen.

Die Polizei-Inspettoren Sarinett und Beibelmeier werben ichlieglich boch wohl noch zu bem am 2. Februar ftattfindenden Beforberungs-Gramen jugelaffen werben, trogbem fie gur Beit ihrer Ernennung noch fein Sahr lang ben Rapitans=Rang betleibet batten, wie bas Zivildienstgeset eigentlich bor= fdreibt. Man bat nämlich eine Beichaftsregel ber Bivildienftfommiffion entbedt, wonach es letterer erlaubt ift, auch andere Randidaten, als folche aus bem nächftniebrigen Range gu einer Beforberungsprüfung quaulaffen, fo= fern die Rommiffion dies für angebracht erachtet. Manor Sarrifon wird ber Bivildienstfommiffion aber jest ichon Die Ueberzeugung beibringen, bag es fehr "angebracht" ift, Sartnett unb Beibelmeier bas Eramen mitmachen au laffen.

Borfteber Davibfon, bom ftabti= ichen Ranalisationsamt, wird nach einem geftern abgegebenen Gutachten bes Rorporationsanwalts feine weitere Ungft um feine Stelle gu begen brauchen. Gein bergeitiger Mitbewerber um bas Umt, Col. Burte, machte nach bestandenem Bibilbienfteramen geltend, bag er als früherer Golbat bas erfte Unrecht auf ben Poften habe, boch ent schied ber Korporationsanwalt, bag biefe Unspriiche nicht berechtigt feien, ba Burte fie erft erhoben habe, nachbem Davidfon's Unftellung bereits erfolgt und auch bestätigt worden mar.

\* Extra Pale, Calbator und "Bai: rifch", reine Malgbiere ber Conrab Ceipp Brewing Co. gu haben in Glaichen und Faffern. Tel. Couth 869.

# Gine Goethe-Feier.

In Deutschland werben großartige Borbereitungen für Die Feier bon Goethe's 150. Geburtstag getroffen, ber auf den 28. Auguft nachften 3ah= res fallt. Bis zu biefem Tage foll ein Fond für ein bem beutschen Dichterfürften in Stragburg gu errichtenbes Standbild aufgebracht werben. Bum Mitglied bes Dentmal=Ausichuffes für Nordamerita ift, neben zwei anderen Lehrern an ameritanischen Sochichu= Ien, auch Professor James Taft Satfield bon ber Northwestern University in Evanston ernannt worben. Diefer nun bereitet für ben 14. Januar eine große Goethe-Feier bor. Diefelbe wirb im Saale ber "School of Dratorn" ftattfinden und Mitglieder ber beut ichen Theatergesellichaft von Belb & Bachsner, ber "Germania Männer= chor, bie beliebte Gangerin Frau Bren= tano. Professor Curme und Frau Cohn merben bei ber Durchführung eis nes forgfältig gufammengeftellten Brogramms mitmirten. Gintrittstarten für bie Feier tonnen gum Breife bon 50 Cents bon ber Buchhandler-Firma Roelling & Rlappenbach bezogen mer= ben. Der finangielle Ertrag ber Beranftaltung ift für ben Dentmal-Fond beftimmt.

# Deutscher Wohlthatigfeits . Ball.

Die Borbereitungen für ben am 24. Sanuar im Aubitorium ftattfinbenben Kahresball des Deutsch=Amerikanischen Wohlthätigfeits=Bereins find nabegu bollftanbig getroffen, und bemnachft werben ben Gubffribenten bie beftellten Gintrittstarten gugeben. - Für Die Beimfahrt tonnen Ballgafte in ber Ro= tunde bes Auditoriums fich Fahrgele= genheiten gu folgenben Breifen fichern: Rach Bahnhöfen, 25 Cents die Perfon, Rach ber Nordfeite bis Chicago Abe. nach ber Gubfeite bis gur 18. Str., nach ber Beftfeite bis Salfteb Str. -Coupes, 50 Cents; Rutichen, \$1.00; nach der Nordfeite bis North Ave., nach ber Gubfeite bis gur 26. Str., nach ber Beftfeite bis Afhland Abe. - Coupes, \$1: Rutichen, \$1.50. Nach ber Nord= feite bis Belmont Abe., nach ber Gubfeite bis gur 51. Str. und nach ber Beftfeite bis California Ave. Coupes, \$2; Rutichen, \$2.50.

Boro-Formalin — (Eimer & Amend) — ein neues antifeptiiches und vorbeugendes Mittel. Das 3beal aller Jahn: und Mundvaffer. Gale & Bioch, Wontoe Str. und 34 Bafbington Str., Agenten.

# Bu Edaden gefommen.

Als geftern Nachmittag ber 19 3ah re alte Rohlenfuhrmann Alois Glaf fenberg, von Mr. 127 Magwell Str. mit feinem Bagen die Geleife der Burlington und Quinch=Bahn freugte murbe er burch eine Rangirlofomotiv über ben Saufen gerannt und babei le bensgefährlich berlett. Der Unglüdli: che, welcher außer anderen ichweren Berletungen auch einen Schabelbruch erlitten hatte, fand im Countphospital Mufnahme. Diefelbe Lotomotive fol lidirte bald darauf mit einem aus ent gegengesetter Richtung fommendem Fuhrwert, welches von dem Nr. 107 Blue Wland Avenue wohnhaften Ale ranber Baftian gelentt wurde. Baftian fturgte bon feinem Gige berab, tam jeboch mit unbedeutenden Rontufionen

# Rand einen jaben Zod.

Un Grand Mbe. und Rodwell Str. gerieth geftern Abend ber 35 Jahre alte Eisenbahnkondukteur John McMa= hon zwifchen die Buffer zweier Bag: gons und trug dabei fo fchwere Quet: schungen babon, bag er ichon im Umbulangwagen, welcher ihn nach bem Sofpital bringen follte, feinen letten Athemaug that. Der Berungludte wohnte mit feiner Familie im Saufe Rr. 823 Grand Abenue.

Lefet bie Sonntagebeilage ber Abenbpoft.

Wir laben bas Bublitum berglichft ein, unfere Lagerraume gu besuchen und sich die

neuer Tonleiter angufehen. Gie fteben unerreicht ba in Bezug auf Arbeit und Material, in Entwurf, Bolitur, Ton, Mechanit und Dauerhaftigfeit. Gin voll= ftanbiges Lager bon Bofe Bianos ift in unferen Waarenranmen im= mer borrathig. Bertauft auf fleine monatliche Abzahlungen.

Vose & Sons Piano Co., Wabrifanten. 248 Babaih Alvenue.

### Deutiche Gefellichaft.

· 良・・良・・良・・良・・な・・な・・な・・な・・な・・な・・

Ihre Chatigfeit mabrend des vergangenen Monats.

Nach bem Bericht, welchen Gefchafts= führer Spath geftern bem Direttorium ber Deutschen Gefellschaft für den Do= nat Dezember unterbreitete, haben fich Die Unterftützungsgesuche, welche an Dieje gerichtet murben, wieber fehr be= beutend gemehrt. 232 folche Gefuche wurden gestellt, und babon haben 204 Berücksichtigung gefunden. Unterftugung wurde 150 Familien mit gufammen 434 Rinbern und 54 ledigen Berfonen gemährt. Berausgabt murben Unterftügungszwede \$729.47. Un Beitragen gingen mahrend bes Monats \$111 ein. Bier neue Mitglieber traten ber Gefellichaft bei. 163 Berionen murbe bon ber Gesellschaft im Laufe bes Monats Arbeit verschafft.

In den brei Berbit-Monaten borigen Jahres: Ottober, November und Degember, hat bie Deutsche Gesellichaft, mit einem Roftenaufwand von \$1660.57. 324 Familien mit gufammen 800 Rinbern und 152 lebige Berfonen unterftügt. Während berfelben Beit gingen nur \$675 an Mitglieder-Beitragen ein. Das Direttorium richtet an alle beutschen Burger, welche ber Befell= ichaft noch nicht angeboren, und benen. ihre Mittel ben Beitritt geftatten, bas bringende Ersuchen, sich anzuschließen.

Die beste Bille - Jayne's Painless Sanative.

# Gine Tanghalle ale Rauchfang.

Abram Rabinowicz ift bor einigen Tagen in bas Saus Rr. 257 B. 12. Str. eingezogen. Er hat an ben Ban= ben bes Bohngimmers feiner neuen Behaufung vergeblich nach einer Deffnung für die Ofenrohre gesucht und fich schließlich geholfen, indem er eine folche Deffnung berftellte. Dann tonnte er Feuer in feinem Ofen machen, und balb fühlten er und feine Familie fich recht behaglich. Weniger behaglich murbe es einer Gefellichaft zu Muthe, bie geftern Abend in ber alten Bor wärts=Turnhalle, Nr. 251-255 Weft 12. Strafe, ein Tangbergnügen abhielt. Der Saal füllte fich nämlich auf unerflärliche Beife mit bichtem Rauch an, und es blieb schlieglich weiter nicht übrig, als bas Feld ju raumen und bie Feuerwehr zu alarmiren. Diefe hat bann umfonft nach ber Urfache Rauches geforicht, bis Chef Smenie perionlich in einem Fenfter ber Salle bie Mündung bon Rabinowicg' Dfen= robr entbedte. Berr Rabinowicz murbe bann beranlagt, eine entsprechenbe Menderung in feiner häuslichen Gin= richtung vorzunehmen.

# Sower verlegt.

Der 65 Jahre alte Georg Landreth, bon Mr. 2070 Carroll Abe., fturgte geftern Rachmittag in bas Erbgeschoß bes Saufes Rr. 357 Weft Grie Str. und erlitt babei einen Schabelbruch. Der Berlegte fand im Countnhofpital Aufnahme.

Beim Berfuche, Die Strafenbahnge leife an Cottage Grobe Abe. und 65. Strafe gu überichreiten, wurde geftern ber Mr. 714 66. Strafe wohnhafte Schriftseger B. Graham burch einen Rabelbahngug über ben Saufen gerannt. Man brachte ben Ungludlichen, welcher babei einen Bruch beiber Beine babongetragen hatte, nach bem Poft Graduate-Hofpital.

# Vernachlässigt nicht

Irgend einen fall von Bamorrhoiden. Ge mag folimme Folgen haben.

Wenn bie Leute erft allgemein

greifen, baf fo tobtliche Rrantheiten wie Fifteln, Aftergeschwure, Fiffures u.f.m. beinahe ftets mit einem einfachen Fall bon Samorrhoiden beginnen, fo werben fie auch einsehen, wie nothig fofortiges Gingreifen beim erften Ericheis nen bes Leibens ift. Die Bnramib Bile Cure heilt ficher jeden Fall bon Sämorrhoiden,ob es blutende, judende, borftehende ober blinde find und hunberte bon Leben find burch bie prompte Unwendung biefes billigen wirtfamen Mittels gerettet worben, benn im Un= fang genügt ein einziges Padet für bie Beilung, mahrend bei allen chronischen, hartnädigen Fällen manchmal mehrere Badete nothig find, ehe eine bauernbe

Beilung ergielt wird. Mergte gieben bie Phramib Bile Cure munbargtlichen Operationen por und mit gleichbleibendem Erfolg. Das Mittel wird hergeftellt von der Phra= mid Drug Co., Marshall, Mich., und wird von allen Apothetern gu 50c und

\$1 bas Badet vertauft. Schreibt wegen freies Buch über Mus Bereinstreifen.

3m "Deutschen Landwehrverein bon Chicago" fand geftern Abend bie feier= liche Inftallirung ber neuen Beamten ftatt. Es maren bies: Prafibent, Ro-Bafffe: Bige-Brafibent, Carl Chriften; prot. Getretar, G. Gelten; Finang = Getretar, Ottomar Diet: Schatmeifter, Carl Belten; Fahnentrager, Guftab Raegli; Bermaltungs= rath, Anton Nieffen; Archivar, Ca=

fpar Lewien.

Die gur Berlefung gelangten Jahresberichte befunden ein ftetiges Wach fen und eine gefunde Finanglage bes tamerabichaftlichen Bereins, mahrend ber flotte Rommers, ber fich ber Beamteneinführung anichloß, zeigte, baß auch bie Fibelitas bon ben beutichen Landwehrleuten beftens gepfleat wird Die bor einigen Tagen bom hum=

boldt-Bart-Frauenverein vorgenom= meneBeamtenwahl hat bas nachstehenbe Refultat ergeben: Er-Brafibentin, Bilhelmine Breedfelbt; Brafibentin, S. Beubach; Bige = Brafibentin, Selma Honner; Prot. Gefr., Runi: gunde Lange; Finang=Getr., Meta Legman; Schagmeifterin, Liffie Reller; Führerin, Ratie Jodiam; Innere Bache, Sophie Bieterfen; Meugere Bache, Minnie Boller; Berwaltungsrath: Mugufte Anopp, Louife Bielenberg und Benriette Schiiman. -- Die feierliche Inftallirung ber Beamten findet am Donnerstag, ben 23. Januar, in ber Bereins-Salle, Mr. 311 B. Divifion Str., ftatt, wogu alle Freunde und Befannte bes Bereins eingelaben finb. Raffee und Ruchen 10 Cents.

Der Bemifchte Chor "Lafe Biem Enra" hat in feiner am 5. Januar abgehaltenen Generalperfammlung bie folgenden Beamten erwählt: Brafibent, Berr Rarl Rrap; Bige=Brafibent, Dr. Benry Rleinhans; Gefretar, Berr Beo. Bilt; Finang = Gefretar, fr. Theo= bor Cadowsti; Chatmeifterin, Frl. May Klemm; Archivarin, Frl. Dora Frante; Bummelichagmeifter, Berr Lubolf Lehmann; Dirigent, Sr. Emil Bott. - 2m 5. Mars mirb ber Ber ein ein Mastentrangen und am 30. Upril bas Friihjahrstongert, beibe in ber Lincoln Turnhalle, abhalten.

Der neugewählte Borftand ber hoffnungs=Loge Rr. 12, bom Orben ber Bermannsichwestern ift wie folgt gufammengefest: Er = Brafibentin Erneftine Steinnagel; Brafibentin Eva Fleig; Bige-Bräfidentin, Minna Lehmann; Brot. Cefretarin, Barbara Windbiel; Finang-Setretarin, Sophie Thomfen; Schatmeifterin, Wilhel= mine Bantow; Bermaltungsrath: Minna Ramfted, 3da Maat und Glife Beinberg; Führerin, Therese Bed; Innere Bache, Sophie Grangow; Meu-Bere Bache, Emma Fiedler: Finang Romite: Anna v. Birngiebel, 3ba Reimer und Unna Schmit; Repräfentantinnen für bie Groß-Loge: Eba Fleig, Barbara Windbiel und Minna Lehmann. - Die Soffnungs-Loge berfammelt fich jeben 1. und 3. Montag im Monat. Unmelbungen gum Bei tritt merben bon ben Gefretarinnen Frau Barbara Windbiel, 114 Orchard Strafe, und Cophie Thomfen, 696

R. Salfteb Str., entgegengenommen. Der Deutsche Solbatenverein bielt jungfthin in feinem Sauptquartier, Ro. 378 B. North Abe., in Baul Rriigers Salle, feine Generalverfammlung und Beamtenwahl ab. Die lettere hat folgendes Refultat ergeben:

Dito Nikiche, Borfikenber: bor Roth, 2. Borfigenber; F. Brofenne, Brot. Schriftführer: F. Schmidt, Rorr. Schriftführer: Baul Rruger, Bahlmeis fter; Bermaltungsrath: A. Stibbe, R. Ahlers, R. Schulz. - Nach Schluß ber Berfammlung fand ein flotter Rom= mers, verschönt burch mufitalische Bortrage bes Rameraben Baul Grabowsty, ftatt. Beitere Unmelbungen jum Beitritt in ben Berein werben bon ben Mitgliebern, fowie im Sauptquartier, Rr. 378 B. North Ave., ent= gegengenommen. Die regelmäßigen Berfammlungen finden an jedem erften und britten Dienftag im Monat ftatt. Der Berein beschloß, es bei bem Gin trittsgelb von 1 Dollar bis auf Beiteres bewenden gu laffen, um es Sebermann gu ermöglichen, bem Berein bei= gutreten. Das Agitations-Romite befteht aus ben Rameraden Spoonholg, Stibbe und Brofenne.

Der "Deutsche Rellner=Berein" hat in feiner geftern Abend abgehaltenen Beneralberfammlung bie folgenben Be amten wieberermahlt: Brafibent, Baul Maeulen; Bige = Prafident, Bernhard Rofe; Brot. Gefretar, henry Thomas: Finang=Setretar, Otto Bicht; Schat meifter, Bm.S. Jung; Archivar, Louis Log; Finangtomite: Benry Edert, Chas. Rittel und Robert Bügel .- Der Berein befitt ein Bermögen von \$1600.

# Opfer bon Tafdendieben.

MIs fich geftern Nachmittag ber an Noble und Halfted Str. wohnhafte Grundeigenthumshandler Robert R. Clart auf einem elettrifchen Strafen: bahnwagen ber R. Clark Str.=Linie befand, wurde ihm bas Portemonnaie mit \$75 in baarem Gelbe geftohlen. Der Beraubte vermuthet, daß einer bon bier anftändig gefleibeten jungen Leuten, welche fich in auffälliger Beife an ihn herandrängten, den Diebstahl ver= übt bat.

\* Bahrend ber letten Nacht entstand in dem vierstödigen Fabritgebäude Nr. 29-31 Jefferson Str. ein Feuer, mel= des einen Schaben bon ungefähr \$400 gur Folge hatte.

\* Gegen die Sillman Dry Goods Co., Nr. 112-114 State Strafe, ift bon hugh 3. Billen wegen angeblichen Kontrattbruchs eine auf Zahlung bon \$15,000 lautenbe Schabenerfag=Rlage angeftrengt worben. Rlager gibt an, Die Sillman Co. habe ihn als Ginfaufer für ihr Seibenwaaren=Departement angeftellt, und ihn baburch gur Aufge= bung feiner früheren Stellung beran-Urfache und Beilung bon Bamorrhoi- laßt, fich bann aber geweigert, ihn ben. bein feine Pflichten antreten zu laffen.

# Leidens Derioden.

Der Monatsfluß, der Wahrer des Bleich. gewichts im Leben der frau, ift zugleich der fluch des Dafeins für viele, weil er eine

Zeit fcwerer Dein bedentet. Während feine fran ganglich von geits weisen Schmergen frei ift, scheint es nicht

im Dlane der Matur gelegen zu haben, daß fonft gefunde franen fo ichmer leiden follten. Lydia E. Pint. ham's "Des aetable Compound" das gründlich. fte der ärztli

den Wiffenschaft befannte meibliche Reaulis rungsmittel. Es lindert den fo viele Unbehaglichfeit perurfachenden Zuftand und benimmt dem Monatsfluß feine Schreden. Bier ein Bemeis:

Werthe fran Pintham: - Wie tann ich Ihnen jemals genügend danken für Das, was Sie für mich gethan haben ? 211s ich Ihnen fdrieb, litt ich unfägliche Qualen gur Zeit des Monatsfinffes; ich war nervos, hatte immerfort Kopfichmergen, feinen Appetit, jenes Gefühl der Mattigfeit, und war ftumpf für Alles. 3ch nahm drei flafchen Lydia E. Dintham's "Degetable Compound", eine flasche Blutreiniger, zwei Schachteln Leberpillen, und heute bin ich eine gefunde frau. 3ch möchte es gerne allen Leidenden wiffen laffen, daß ich eine von den Dielen bin, die von frauenleiden durch Ihre munderbare Urgnei und Ihren Rath geheilt murden .- fraulein Jennie A. Miles, Leon, Wis.

Wenn Sie mit derartigen Leiden behaf. tet find, fdreiben Sie, wie es frin. Miles that, an frau Dintham in Evnn, Maff., um den Rath, welchen fie unentgeltlich allen frauen anbietet.

### Sumorififde Abendunterhaltung.

Der Genefelber Lieberfrang beranftaltet am morgigen Conntage in ber Nordfeite-Turnhalle eine Romplimentar=Abendunterhaltung mit barauffol= gendem Ball. Das Brogramm ift auf bielfeitiges Berlangen faft burch= weg humoriftisch gehalten, fobag ben Befuchern ein bergnügter Abend bebor= fteht. Ginige ber Hauptnummern find: "Robert und Bertram," tomifche Operette für Goli und Chor; "Der Schneibertongreß," tomifche Ggene für Mannerquartett; Donauwellen=Balger für Chor. Zwei Bereinsmitglieber, bie Berren Michaelis und Rieth, haben je eine Colonummer übernommen. Mu-Ber bem engagirten Drchefter wird eine erft fürglich "importirte" Dorfmufit= tapelle eines ihrer effettvollften Stude, eine Morbgeschichte, jum Bortrage bringen. Rach bem Rongert finbet ein Ball ftatt. - Das Romite wird thun, was in feinen Rraften fteht, um bie Abendunterhaltung zu einem Erfolg gu machen. Billets find unentgeltlich bei allen Mitgliebern gu haben. - Bemertt fei noch, daß ber große Mastenball bes Genefelder Liebertrang am 4. Februar in ber Rordfeite-Turnhalle ftattfinbet, mogu jest ichon die umfaffenbften Borfehrungen getroffen werben.

\* Die alten Deutschen afen alle Schwarzbrob, wie es bie Mm. Schmibt Bating Co. heute noch immer an ihre Runben liefert.

John Sope arbeitete eifrigft als Schriftseter, bis ihm bor einiger Zeit eine fette Erbschaft zufiel und er als= bann beschloß, fich von nun an beffere, Tage zu machen. Seelenvergnügt fneipte John turglich am frühen Morgen in einer Wirthschaft an Weft Da bifon Str., als brei Manner ihn un armten und ihm babei 60 Cents auf ber Tasche stahlen. Der Bestehffene, welcher sofort seinen Berluft bemertte gog barauf \$400 hervor und hielt ben Spigbuben eine Standrebe, weil fie ihr Gefchäft fo ichlecht berftanben. Rachbem er die Drei noch wieberholt traftirt und ihnen befohlen hatte, fich fortzuscheren, berließ er turg barauf felbft bas Lotal. Raum hatte er aber wenige Schritte gethan, fo fchlugen ihn bie Rerle, welche im Sinterhalt lagen, gu Boben und beraubten ihn um feine gange Baarichaft.

# Todt aufgefunden.

In bem Orte Deerfielb, 30., ift ber 50 Jahre alte Julius Chriftenfen nabe ben Gifenbahngeleisen tobt aufgefunben worden. Unscheinend hat ber Ungliidliche, welcher bis bor wenigen Jah= ren in Chicago ein Rommiffionsgeschäft betrieb, feinen Tob burch Erfrieren gefunden. Er zog, nachbem er fein Bermögen verloren hatte, gu feis ner in Racine, Wis., wohnhaften Schwester und trat bon bort aus bor wenigen Tagen eine Reife nach Chicago an. Man bermuthet, bag Chris ftenfen auf ber Rudreise begriffen, ben Bug berließ und bann giellos umber-

\* Vor bem Schulhause an 54. und Monroe Strafe wurde vor brei Jahren bem bamals sechsjährigen James Pidens von bem neunjährigen Charles Gaton mit einem Burftreifel unab fichtlich eine Berletung beigebracht, welche für ben Rleinen ben Berluft feinnes rechten Auges jur Folge hatte. Geftern murben bie Eltern bes Charles Gaton bon Geschworenen in Richt Gibbons' Abtheilung bes Rreisgerichts berurtheilt, bem fleinen Bidens eine Entschädigung bon \$3650 gu gahlen:

# Frei an leidende Frauen



# Albendvoft.

Erfceint taglid, ausgenommen Conntags. Derausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. "Abendpoft"=Gebarbe. ... 203 Fifth Ave Swifden Monroe und Abams Gir. CHICAGO

Zelephon Ro. 1498 und 4046. Durd unfere Trager frei in's Saus geliefert Sebriich, im Borans bezahlt, in ben Ber. Ctaaten, portofrei . & Genfe

### Batriotifder Hebereifer.

Muf eigene Fauft hohe Politit gu treiben, ift ben ameritanischen Ronfuln nur bann geftattet, wenn fie Erfolge aufweisen tonnen. Alls beifpielsweise unter ber Barrifon'ichen Bermaltung ber ameritanische Generaltonful in Sawait bie rechtmäßige Regierung bes fleinen Reiches fturgte und eine Ge= waltherrichaft einsetzte, wurde er bom Prafibenten nicht verleugnet, fonbern im Gegentheil als Staatsmann erften Ranges gefeiert. Dagegen ift jeht ber Ronful Bratt in Singapore abgefest, und gegen ben berüchtigten Ronful Wildman in hongkong ift bie Unlerfuchung eingeleitet worden, weil biefe beiben herren burch ihre biplomatischen Rünfte dieAbminiftration in arge Ber

genheit gebracht haben. Im porigen Frühjahr glaubten fie nämlich, baß bie Ber. Staaten ben Rrieg mit Spanien möglichft ichnell gu Enbe au führen, und beshalb ben Weind an jeber fcmachen Stelle angugreifen wünschten. Gie festen fich beshalb mit ben philippinischen Flüchtlingen in Berbinbung, bie fich nach Gingapore und Songtong "gerettet" hatten, und überrebeten biefe, in die Beimath gu= rudgutehren und ben Rampf gegen Die fpanifchen Unterbruder auf's Reue gu beginnen. Aguinalbo besonbers, ben ber fpanifche Generalgouverneur in Manila eben erft burch flingende Be= weisgrunbe gur "Flucht" beranlagt hatte, brach nur beshalb feinen Ber= trag, weil Pratt und Wildman ihm borftellten, bag bie Ber. Staaten fein Baterland gang befreien und ihn für feine etwanige hilfe angemeffen beloh= nen würden. DieMusficht, eineRepublit errichten und fich als Dittator an ihre Spige ftellen gu fonnen, fchien bem pa= triptifchen Mingling fo berlodenb, bak er trop bes Jubaslohnes in feiner Za= sche ben Aufruhr wieder entzündete und bem Abmiral Dewey, ber bamals noch teine Berftartungen erhalten hatte, bom Lanbe ber Beiftand gegen bie Spanier leiftete. Jest beruft fich Aguinalbo auf bie Bufagen Pratts und Wilbmans, bie er für Bebollmächtigte ber Ber. Staaten halten mußte. Er behauptet, bak er fich nur als Bunbesgenoffen ber großen Republit betrachtet und nie er= wartet habe, bie Ber. Staaten würden bie Philippineninfeln als Siegesbeute beanspruchen. Da fich aber ingwischen in ben Ber. Staaten ber befannte "Um= ichwung" bollzogen hat, ben ber Brafi bent bon ber binteren Blatform eines Balaftmagens festgeftellt hat, fo muffen bie Ronfuln, bie ihre Bollmacht über= fcritten und "bie Abminiftration tom: promittirt" haben, in aller Form berleugnet werben. Mas fie ben Mhilip binern beriprochen haben, als noch fein Penfc an eine Unglieberung ber Inbedn bachte, barf heute nicht mehr gel und bamit bie Belt fieht, baß fie

n fie abgesett. Wenn bie Philippiner tropbem beoch fortfahren, bie Erfiillung ber nen gemachten Zusagen zu for= 3brn, fo werben fie als Emporer nauanbelt und mit Gewalt unterworfen Butben. Duty and destiny gwingen Prafibenten, bas philippinische ftahlemelsgeschent festzuhalten. und

entt, Recht hatten, Namens ber Regie-

Ding Bunbesgenoffen gu werben, wer=

gen . gegie Eteuern für die Steuergabler.

3116 nid Db nur ber Raffenhaß bie weißen bermohner ber Ctabl Bilmington in bemrb-Carolina veranlagte, bie "Nigburherrichaft" mittels eines Staats Arteiches ju brechen und die Meger in Maffen zu bertreiben, erichien bon Un= fang an minbeftens febr fraglich. Es murbe feinerzeit an biefer Stelle barauf bingewiesen, bag bie Wilmingtoner "Beichäftsleute und Steuergabler" fich namentlich gegen die Zumuthung aufebnten, ben mittellofen und feine biref ten Steuern gahlenben Schwarzen auch nut ben fleinfien Untheil an ber ftabti= fcen Bermaltung einguräumen. Da nun ihr Staatsftreich unbeftraft geblieben und gegen bie Entrechtung ber Reger in Rord= und Gub-Carolina on Seiten ber Bunbesberwaltung fein Ginfpruch erhoben worben ift, fo will man auf bem betretenen Bege mu= thig weiter manbeln. Die "Gebilbeten Befigenben" haben beschloffen, bie Ungebilbeten und Befiglofen bollenbs gu Beloten beruntergubruden. Bu biefem 3med ift in ber Staatsle=

gistatur bon Rord-Carolina bereits er' Unitag eingereicht worben, bie Staatsberfoffung fo gu anbern, "baß Me Gelber, welche aus ber Besteuerung ber Stimmtaften und bes Gigenthums per weißen Raffe für bie öffentlichen bulen erfliegen, für bie Unterftiiung ber bffentlichen Schulen ber weis Raffe bemilligt merben follen, und alle Gelber, welche aus ber Befteue= ber Stimmplage und bes Gigenns ber farbigen Raffe für bie öf= lichen Schulen erfließen, ben öffent-n Schulen ber farbigen Raffe zugebet werben follen." Erläuternb bingugefügt, bag bie Er-ber Schulfteuern jejt im tnig jur Bevölterungsgiffer werben, und bie Reger ben Ropf ber Bebolferung ebenfo erhalten, wie bie Beigen, obwohl

Diefer Ungerechtigfeit ein Enbe gemacht werben. Weil alfo bie Reger, bie erft bor m Menfchenalter aus bet Stlaverei

nur ben gehnten Theil ber Steuern

entlaffen wurden, noch nicht fo fteuer= fraftig finb, wie ihre einftigen Befiger, follen fie auf ewig gur Unwiffenheit und Abhängigfeit berbammt werben. Das fie felbft für Schulzwede beigufteuern bermögen, genügt auch nicht annähernd, um ihren Rinbern öffentlichen Unterricht zu berichaffen, aber man hat bisher immer angenommen, bag es im Intereffe bes gangen Staates liegt, bie Boltsbilbung gu heben und befonders bie Reger auf eine höhere Stufe ber Bilbung und Gefittung gu bringen. Gelbit im Norben wurde bie weitaus größte Mehrzahl ber Rinber ohne Un= terricht aufwachsen, wenn bie öffentli= chen Schulen nur ben Spröglingen ber biretten Steuergahler offen ftanund im Guben ift bas ben. Berhältniß noch viel schlimmer. Wird ber Grundfat aufgegeben, baß jeber Bürger nach Maßstab feines Bermögens zu ben öffentlichen Laften heranzuziehen, ber Ertrag ber Steuern aber gum Rugen ber Gefammtbevolte= rung zu berwenben ift, fo wird aus bem bemofratischen ber plutotratische Staat, b. h. ftatt ber Bolfsberrichaft wird bie Berrichaft bes Gelbfads eingefett. Es entfteht eine befehlende und eine gehorchenbe Rlaffe, und nur ben Allertüchtigsten ift es möglich, von ber letteren in bie erftere aufzufteigen. Das führt bann nothgebrungen gum Aufruhr und gur gewaltfamen Um= walgung, benn auf bie Dauer laffen fich bie Bielen nicht bon ben Wenigen fnechten.

Es tann bem Norben feineswegs gleichgiltig fein, baß in ben Gubftaa= ten unter ben Formen einer republifa= nischen Regierung thatfächlich bie Dli= garchie eingeführt wird, benn jebe Ber= ftiimmelung ber einzelnen Blieber macht fich bem gangen Rorper em= pfindlich. Die nördlichen Steuergah= ler werben auch balb genug berfuchen, fich ber "Fürforge für andere Leute" gu entziehen, wenn fie feben, wie er= folgreich fich die südlichen Steuerzahler entlaftet haben. Db bie "anberen Leute" ber schwarzen, ober ber weißen Raffe angehören, ob fie Nigger, ober huns und Dagos, ober fonftiger Bobel find, macht offenbar teinen Unter-In jedem Falle tommen bie Steuern Denjenigen zugute, Die fie nicht gezahlt haben, und ber Gat: "Die Steuern für bie Steuergahler" tann in Minois ebenfo gut aufgeftellt werben, wie in Nord-Carolina. Daber follten namentlich die nördlichen Arbei= ter ber Entwidlung ber Dinge im Guben nicht mit berichräntten Armen gu= ichauen. Wie es beute ben Regern er= geht, fo mag es morgen ihnen felbft

# General Benry als Gefdichtener=

Bas man auch bon ben Buftanben auf Cuba und ben Philippinen halten und fagen mag, fo viel ift ficher: auf Bortorico herricht ibnuischer Friebe. Die gange Bevölferung ichwimmt in eitel Wonne und Dantbarteit ob ber ameritanischen Befetung und nicht eine Stimme wird laut gegen bie neuen herren. Richt einmal bie allzeit schnüffelnben und tabelfüchtigen Beitungsschreiber haben irgend etwas auszusegen an ber neuen Ordnung ber Dinge und ben blauen Jungens Ontel Sams; auch fie finden nur Borte ber Liebe und Berehrung für bie theuren Befreier aus spanischer Anecht=

Das war nicht immer fo. Es gab ontere Bormurfe an der Tagesord: nung waren. Es wurde an biefer Stelameritanischen Freiwilligen Bummler Horde gefährlicher Menschen, und er= gählte, daß Frauen in ben Stragen bon Ponce bon biefen Menschen mit brutaler Gewaltthat bedroht wurben, friedliche Bürger Die Strafen und öffentlichen Lotale meiben mußten, ba fie jaum hoffen burften, unbeläftigt zu bleiben bon ben uniformir= ten Raufbolben. Die Zeitungen ber Stadt Bonce erflärten gang offen, bag ein folder Buftand unerträglich fei, und forberten balbigftes Aufhoren ber Militarherrichaft und bie Errichtung einer bürgerlichen Regierung. Alle biefe Schmähungen und Rlagen find aber, wie gefagt, bollftanbig ber= ftummt; und biefen erfreulichen Umschwung hat man einzig und allein bem Erzählertalent bes Militar=Bou-

verneurs General henry zu banten. Beneral Benry ift ein fluger, welterfahrener und babei humaner Mann. Er ift herr über Leben und Tob auf Portorico und beffag und befitt bie Macht, jeben Schreier und Rörgler bin= ter Golof und Riegel gu fegen, wenn nicht für immer ftumm gu machen. Aber er ift ein milber, menschenfreundlicher Mann und weiß, bag man mit Gute und lleberrebung mehr ausrichten fann als mit Gewalt; er verzichtete auf bie Unwendung bon Gewaltmit= teln und berfuchte es im Guten und hat bamit bie ichonften Erfolge erzielt - feine tabelnbe Stimme wird mehr

laut auf Bortorico. Genau wie er bas machte, bas er= fahren wir aus einer Korrefponbeng ber Affociirten Preffe - es ift gu beachten, bag bie Mittheilung nicht bon einem "unverantwortlichen" Speztal= forrespondenten fommt - aus Bonce.

Bon ben in biefer Stabt ericheinen= ben Zeitungen waren es hauptfächlich amei, bie, beranlaßt burch bie vielfa= den Musichreitungen ber ameritani=

# Rheumatismus

ist eines der Leiden, die in dieser Jahreszeit häufig sind wegen des überarbeiteten Zustandes der Leber und Nieren, die überarbeiteten Zustandes der Leber keiten aus dem Blut zu scheiden. Hood's Sarsa-parilla hat wunderbaren Erfolg in der Heilung dieser Krankheit. Es neutralisirt die Sauren im Blut dauernd, kurirt die Schmerzen und Leiden, die andere Arzeneien nicht zu verscheuchen ver-mochten.

Hood's Sarsaparilla

fchen Solbaten, heftige Artitel gegen biefelben brachten und in fcarfen Borten bon ber Regierung in Wafhington ein Ginschreiten gegen bas ichanbbare Treiben berlangten. Es murbe einge= fdritten, nicht bon Bafbington aus, aber General Benry beforgte bas. Er ließ die Redatteure jener beiben Blatter por fich tommen und ergablte ihnen in leicht verständlichem und intereffan= tem Bortrag bon ben Rentudiern und beren Gebrauche in ihrem Beimaths= ftaate (bie gur Beit in Bonce anwegen= ben Truppen waren aus Rentudy und bie Mittheilungen gewannen somit befonderes Intereffe für bie Manner bon Bonce). Der General fprach in ba= terlich liebebollem Tone und er über= trieb babei ein wenig, wie man bas fleinen und großen Rindern, benen man bas Grufeln lehren will, gegenüber gern thut. Er fprach bon bem großen Gelbftbewußtfein, bem ftart ausgeprägten Chrgefühl und ber Reig= barfeit ber Rentudier; ergablte, bag Rentudier, die berleumbet murben, gern bas Gefet in ihre eigene Sand nehmen, und daß fie befonders gegen Leute, welche bie Ehre ber Ration ober bes Staates angriffen, recht rudfichts= los borzugehen gewohnt find. 3mi= fchenhinein in biefe Schilberung ber Rentudier flocht er eine Befchreibung ber großen rohlebernen Sunbepeitschen, bie bei jenen fehr beliebt feien. Er befdrieb, wie bieje Beitichen angefertigt und wie fie mitunter angewendet werden, und fprach bon ben Folgen ei= ner Buchtigung mit folden Beitschen. "Es fommt felten bor," fagte ber Be= neral, "baß ein Mann ftirbt infolge einer Muspeitschung, aber oft ift er nachher ziemlich grundlich entftellt." Bum Schluß berficherte ber General ben beiben Rebatteuren, baß fie ihm bon Bergen leib thaten, es fonne boch Manches paffiren. - Liebeboller fann man boch nicht reben.

Der gute General Benrh that fogar noch ein Uebriges und bot ihnen eine Schutzwache bon Regularen an, aber bie beiben Zeitungsleute hatten mah= rend bes intereffanten Bortrags bas Grufeln jo gründlich gelernt, bag fie nur mit ichmacher Stimme ermibern tonnten, fie glaubten, bas fei nicht nothig. Den nächften Morgen aber ber= ließ ber eine bon ihnen bie Infel in einer Schaluppe, bie nach St. Thomas fegelte, und ber anbere flüchtete aus ber Stadt und hielt fich fo lange ber= borgen bis bas Rentudier Regiment Bonce verlaffen hatte. Jest ift er wieber bort, aber fein Wort bes Tabels ift feitbem bon feinen Lippen ober aus feiner Feber gefloffen.

So fommt es, bag heute eitel Bu friedenheit und Slüd herrscht auf Bor= torico, und bag bie Breffe fein Bort bes Tabels mehr finbet gegen die Ume= rifaner. Und bas hat mit feiner Mil= feinen Geschichten General be und Senry gethan. Man muß es nur ber= fteben. "General Benry hat es bisher nicht nöthig gehabt, einen einzigen Bei= tungerebatteur eingufperren." Barum auch, er braucht nur Gefchichten gu er=

# Der Achtung unwürdig.

Gegen ben orbentlichen Profeffor an ber Universität in Berlin, Dr. Sans Delbriid, ift megen feiner Meugerungen über bie Ausweifungen aus Rordfcbleswig in ben "Breugifchen Jahrbuchern" auf Grund bes Paragraph 2 bes Gefetes bom 21. Juli 1852 über eine Beit, ba heftige Schmähungen und | bie Dienftvergeben ber nicht richterli= chen Beamten bas Disgiplinarberfahren eingeleitet worben. Die Beamten= le darüber berichtet. Man nannte Die bisgiplin foll wieber einmal als Baffe gebraucht werben gegen einen Lehrer und Raufbolbe, Die Immunen eine einer beutschen Sochfchule, gegen einen Mann, ber nicht einmal gu ber libera= Ien Partei, geschweige zu ben bater= landslofen Befellen gahlt, einen Brofeffor, ber nicht freifinnig, fonbern nur freimuthig ift und mitunter ausfpricht, mas Taufenbe empfinben, an einen Schriftfteller, ber aus ber Befchichte gelernt hat, bag ber Bürger bem Ba= terlande bient nicht burch ftumme Gleichgiltigfeit und Bertrauensfelig= feit, fonbern burch Gelbftverantwortlichfeit und Mahrheitsliebe.

> In einem längeren Artitel, bem bie obenmitgetheilte Betanntmachung bes "Reichsanzeigers" vorangeftellt wirb, fagt die Boff. 3tg .: 211s Berr Boffe, ber "Minifter bes Beiftes", gu Unfang letten Jahres Die Privatbogentvorlage einbrachte, ba schrieben einzelne ber Blätter, die ihm Weihrauch fpenben, auch ein Profefforengefet muffe gemacht und mit ben "Belfershelfern ber Sozialbemofratie auf ben Rathebern" aufgeräumt werben. Welche Thorheit! Gin Profefforengefet ift nicht nöthig. Ceine Dienfte leiftet bas Disgiplinar= gefet aus ber bufterften Reaftionszeit mit feiner flaffifchen Formel "Der Uch= tung unwürdig". Unter gleicher For= mel nach gleichartigen Gefeten find Richter wie b. Rirchmann und Brofefforen wie Julius Möller ihres Umtes entfest worben. Baren Bir= dow und Mommfen nicht Manner bon Weltruhm, auch ihnen gegenüber hätten Schema undformel ausgereicht. Jest wird einmal bie Probe an einem Gelehrten gemacht, ber einft im Reichs= tage feinen Blag in ber freitonferba= tiven Partei gehabt, ja, früher noch, bas besondere Bertrauen bes Raifer= haufes genoffen hat. 218 herr Delbriid herrn v. Röller, ba er noch Mi= nifter mar, beleibigt haben follte, wurbe ber Strafantrag gegen ihn geftellt, aber guriidgezogen. Als herr b. Stumm ben Bannftrahl gegen bie "Ratheber = Sozialiften" fcbleuberte, blieben trok ihrer bunbigen Antwort Delbriid. Schmoller und Magner unbehelligt. Sett aber hat Delbrud über bie Ausweisungen in Schleswig ge= fagt, was er bentt, und wie fragte neulich Graf Pofabowsth: Welches Reich erfreut fich fo freiheitlicher Ginrichtungen, fo bollenbeter Rechtsgaran= tien wie Deutschland? Rur aus einem Lurus bes Mohlbehagens follte bie Ungufriebenbeit gu erflären fein. Beute

tann Profeffor Sans Delbrud über

beutsche Preffreiheit und bollenbete Rechtsbürgichaften nachbenten. "Der Achtung unwürdig!" Es mar in ber mannermorbenben Schlacht bon Grabelotte, ba wurde ein junger Golbat burch Ernennung gum Offizier offentlich, auf bem Schlachtfelbe, ausge-

zeichnet. Er war noch nicht 21 Jahre alt. Wenn er bamals in bie Bufunft blidte, er hatte nicht geglaubt, bag ihn einft ber Borwurf treffen tonne, fich irgenb welcher Achtung, irgend welchen Unfebens unwürdig ju zeigen. Im nächsten Frühjahr ift ein Bierteljahrhundert berfloffen, feit ber Rronpring einen jungen Gelehrten in fein Saus 30g; er fand bei ihm Biffen und Ronnen, aber, was ihm nicht minber werthboll war, Offenheit und Freimuth. Der Kronpring war ein Mann bon fcarfem Blid, ein Menfchentenner, er las mit feinem burchbringenben Muge in Jebermanns Geele. Das aber hatte er in bem herzen bes Belehrten, ber an feinem Tifche fpeifte, nie gelefen, bak er fich ber Achtung, bes Anfebens, bes Bertrauens, Die fein Beruf erforbert, jemals unwürdig zeigen tonne. Und wunderlich, Delbriid hatte ichon oft ben Muth feiner Ueberzeugung auch gegenüber ber Regierung bewiefen, und noch im Jahre 1896 ahnte felbft ber "Minifter bes Geiftes" nicht, mas er bon Berrn Delbrud erfahren fonne; benn er gab ihm bie orbentliche Profef fur ber Gefchichte an ber Berliner Sochichule. Was ift ingwischen gefcheben? herr v. Röller hat eine Ungahl burchweg unbedeutenber, meift harm= lofer, unichulbiger Leute ausweifen, und herr Delbriid biefe Dagnahme tabeln zu muffen geglaubt. Und bagu foll ein Profeffor ber Geschichte nicht

berechtigt fein? Collte herr Delbrud feines Umtes enthoben werben, wir würben uns nicht wundern. Denn uns liegen auch bie Urtheile gegen Rirchmann und Möller bor. Möller war Professor ber Medigin, Direttor ber Rlinit für in= nere Rrantheiten, und er hatte nur ein Soch auf Bodum=Dolffe ausgebracht und eine Berfammlung geleitet, bie ge= gen bie verfaffungswidrigen Prefor= binangen Ginfpruch erhob. Der ge= fammte Lehrtorper ber Universität, Die gesammten Behörben ber Stabt, bun= bert Mergte, taufenbe Burger traten für ihn ein und bezeigten ihm Achtung und Bertrauen - es war alles ber= geblich; bas Schema bewährte fich, bie Formel hielt Stich, und im Marg 1864 tonnte Möller Die Beröffentlichung ber Prozegatten mit ben Worten fchliegen: "Beftellt gwifchen Chre und Bortheil, fenne ich nur ben Wahlfpruch: Alles

berloren, nur die Ehre nicht!"

Professor Bans Delbrud hat feine

Rritit geubt nicht innerhalb feines amtlichen Berufs, fonbern fraft feines Rechts als Schriftsteller und Burger. Sat ber Profeffor nicht bas Recht ber freien Meinungsäußerung? Wir leben heute schnell, und schnell, fehr schnell geht es rudwarts. Der unbefangene Beobachter fann fich, trop ber Bufriebenheit bes Grafen Pofabowstn, man= cher bangen Gorge nicht entschlagen. Es ift immer ein bebentliches Beichen ber Beit, wenn gegen ben Freimuth ber Gelehrten bas Schema bon ber Beamtenbisziplin berfucht wirb. Wer aber ift ber Leiter ber Bermaltung, ber herr Delbrud angehört? Das ift ber= felbe "Minifter bes Geiftes", Berr Boffe, ber am 12. Dezember 1897 bie herrliche Rebe auf bie Freiheit hielt, auf bie "reine Bergluft ber Freiheit", auf die "freien Arbeiter bes Beiftes". auf bie "Nothwendigfeit, die Bahn bes Beiftes frei gu machen und bie Schlag= baume megguraumen, bie fie fperren" auf "Freiheitsliebe und Unabhangigfeitsfinn". Freiheit und abermals Freiheit und nochmals Freiheit fingt Berr Boffe, "Freiheit, Die ich meine." Mber, fie führt ihren Reigen nur am Sternengelt. Wenn unter bem beutigen "Minifter bes Geiftes" ein "freier Ur= beiter bes Geiftes" ein freies Bort fdreibt, fo ericeint eine Rote im "Reichsanzeiger", und es raunt und raufcht in beiligen Bureaufratie: Der Achtung unwürdig!

# Badener oder Badenfer.

Gine intereffante Umfrage hat ber Borfigenbe bes Berliner "Bereins ber Babenfer", Berr Emil Faller, beran= laft. Er richtete an bie erften germaniftifchen Brofefforen ben amolf beutichen Universitäten bie Frage, ob fich bie Ginwohner bes Großherzogthums Ba= ben richtiger "Babenfer" ober "Babener" nennen follen. Dem Untworten= Material entnehmen wir folgende, nicht nur für bie Bewohner Babens, fonbern für alle Deutiche bemertensworthe Musführungen. Alle gwölf namhafte Bermaniften erflaren mit Entichiebenbeit. baß es "Babener" und nicht "Babenfer beigen muffe. Diefform "Babenfer" ift eine halblateinische 3mitterbildung, bie ungludliche Latinifirung bes Bortes "Babener", bie in forrettem Latein "Badeniensis" beifen murbe. Aber

nimmt in ber gangen Welt ben erften Rang ein. Es gibt feinen Mann, Frau ober Kind, die abgemagert und entfraftet find ober schwache Lungen haben, für die Scott's Emulsion nicht heilfam ware. Guer Apotheter mag, wenn Ihr dasselbe berlangt, fagen, er habe ein "eben fo gutes Emulsion." Dies ift nicht wahr! Denn fein Emulsion ift "eben fo gut" wie Scott's Emulsion. welches ichon Millionen turirt hat. Fragt Guren Urgt.

Alle Apothefer verlaufen Scott's Emuls 8wei Größen-60 Genis und \$1.00.

ber Deutsche pflegt bie Bewohner ber beutschen Gaue ja nicht mit lateinischer Form zu nennen, ebensowenig wie bie Bewohner ber Stäbte, wie man ja auch 3. B. nicht Dresbenfer ftatt "Dresbener" fagt. Daber find bie Formen "Bremenfer", "Sallenfer" ebenfo un berechtigt. Aus flanglichen Rudfichten hat man allerbings noch einer anberen beutschen Bebolterung eine latinifirte Namensform gegeben. Man fagt, ebenfo fälfdlich wie "Babenfer, "Sanovera= ner". weil angeblich "Sanoberer" schlecht tlingen foll. Goethe hat übri= gens, nachdem er querft "Babnifche" fdrieb, Die Form "Babenfer" gebraucht, mohl, weil ihm die latinifirten Formen "Beimaraner" und "Jenenfer" nabe lagen. Db fich nach biefen bunblaen Musführungen bas Großherzogthum Baben für die Unwendung ber Form "Babener" enticheiben wirb, ift gweifelhaft. Bagern hat bas burch Lubwig I. befohlene undeutsche "h" (früher ichrieb man "Baiern") ebenfowenig befeitigt, wie Burttemberg fein überfluffiges zweites t, bas burch Wilhelm I. in ben Namen bes ichwäbischen Ronigreichs

### Chefdeidungen in Stallen.

In Italien gibt es bis jest tein Che-

fcheidungsgefet, tropbem hat ber Up= pellgerichtshof bon Mailand ben Ur= theilsspruch bes Apellgerichts bon Chambern in Frankreich in bem Ghe= icheidungsprozeß bes Herzogs Bompeo Litta und ber Gräfin Tarfis auch als rechtsträftig für Stalien anerfannt. Der Bergog Litta nämlich, ber faft fein ganges Leben in Stalien gugebracht hat, und erft, um bas italienische Chescheidungsgesetz zu umgehen, nach Frankreich übergesiedelt war, erbrachte ben Beweis, bag er bon frangofischen Eltern abstamme. Da nun ber Gerichtshof bon Chambern fich für Die Chescheidung ausgesprochen hatte, fo ertlarte bas Mailanber Gericht, baf eine Ungiltigerflärung biefes Urtheils für Italien eine Beleidigung aller ber ienigen Nationen enthalten würde. welche bie Chescheidung gulaffen. Der Gerichtshof ertlärte außerbem, ba einmal bom italienischen Gerichtshof an ertannt fei, bag ein Muslander binfichtlich feines personlichen Rechtes nach ben Befegen feines Landes gu behanbeln fei, baß Chefcheibungen hierin teine Ausnahme bilben burften. Unbere Cheleute, natürlich nur aus ben reichften Rreifen, gingen bisher allen Weiterungen ber italienischen Gerichte aus bem Wege, indem fie nach Frantreich ober auch nach Deutschland aus wanderten, Unterthanen diefer Länder wurden, und falls sie sich nicht inzwiichen eines Befferen befonnen hatten, bie Silfe ber bortigen Gerichte in Unfpruch nahmen .- Im Unschluß hieran fei erwähnt, bag bas römische Tribu= nal bie Trennung ber Ghe bes Erminifters Branca und feiner Gemahlin, ber Reapolitanerin Fürftin Unna Caracciolo bi Furino ausgesprochen hat, und daß ber Erminifter verpflichtet murbe, feiner Frau eine jahrliche

# Gin Silberfreffer. Dag in ber Induftrie großen Men-

gen Gilber verbraucht merben, ift all-

Rente von 12,000 Lire zu gahlen.

gang neuen, grunbberichiebenen Stoff erzeugen, babon weiß bas große Bublifum faum etmas. Unter folden Inbuftriegweigen nimmt bie Berftellung photographischer Blatten, gu melcher Silbernitrat bermenbet wirb, einen gang herborragenben Rang ein. fann man fich einen Begriff machen, wenn man folgenbe Daten lieft, Die bon tannten Photochemifer Abolf Bergfa in Dregben herrühren: Bergta bat in ben legten gehn Sahren feiner Thatiafeit auf bem Gebiete ber Trodenplat= ten=Fabrifation rund 7500 Rilo= gramm Silbernitrat mithin etwa 5000 Trodenplatten verarbeitet. Die Beltprubuttion an metallifchem Gilber belief fich im Jahre 1884 auf 2,957,322 Rilogramm. Durch Bergfas Sanbe find bemnach in biefen gehn Jahren ein Fünfhundertundeinundneungiaftel ber Weltproduttion bes genannten Sahres gur Berftellung bon Trodenplatten gegangen. Seinem Umfange nach würde bas alfo bermenbete Gilber ei= nen Blod von nur etwa 1/2 Rbm. Größe barftellen. Da fich ferner aus 1 Gramm metallifchen Gilbers ein Drabt bon etma 2500 Meter giehen läßt, fo murbe Draht herftellen laffen, ber 13,000,= 000,000 Meter lang ware und mit bem man 324 Mal ben Erd-Mequator um= fpannen fonnte. Nimmt man weiter an. im Format von 13:18 (Rabinetformat) ungefähr 0,7 Gramm Gilbernitrat ber= braucht merben, fo ergibt fich, bag man aus ben 77500 Kilogramm etwa 10 .= 714.300 Stiid ober etwa 900,000 Du= genb Trodenplatten für Rabinetformat herftellen fann, bie einen Flächenraum bon 250,715 Quabratmeter gu bebeden im Stande wären.

# Gin intereffanter Projeg

fig wurbe fo bantte er 1849 gu Gun-ften feines Sohnes Rarls III. ab und lebte als penfionirter Fürft bortrefflich in dem iconen Biaregaio, fobag ihn weber ber Tob feines Cohnes burch Mörberhand im Sahre 1854 alterirte, noch die Bertreibung feines jungen En fels Robert im Jahre 1859. Er bezog bon Beiben feine Benfion und erhielt fie auch fpater bom italienifchen Staate bis an fein Enbe. Ingwischen fchentte Bictor Emanuel bie Bilder ber altberühmten Bibliothet bon Barma, Die bem Bublitum geöffnet fteht. Und jest nach fo vielen Jahren berlangt Robert bon Bourbon die Bucher wieder. Um bie Bücher wieber in ben Befit ber Bourbonen gu bringen, bliebe bem italienischen Richter nichts Underes übrig, als anguerfennen, bag bie Rachfolge ber Cavoner auf die Familie Bourbon un= gefehmäßig erfolgt fei. Robert ift ei= ner ber reichften Fürften ohne Fürftenthum; es ift noch nicht lange ber, bag er bie toloffale Erbschaft bes Brafen Chambord antrat. Er ift einer ber fatholischften Fürften und bon Leo XIII. wohl gelitten. Robert nennt fich mit Borliebe auch heute noch Bergog bon Barma, Biacenga und Guaftalla und hat feine Unfprüche auf Diefe Ber= zogthümer niemals aufgegeben. Er ift Bater bon 19 Infanten bon Spanien, eine Tochter ift bie Mutter bes Bringen Boris bon Bulgarien.

Gin intereffanter Progeg ift bor bem Parifer Zuchtpolizeigericht zum Ab-

#### gemein befannt; bag es aber Induftrieameige gibt, bie Gilber bollftanbig ber= gehren, indem fie aus bemfelben einen

Nom Umfang bes Bebarfs an Silbernitrat bem auch burch feine Fachschriften be-Rilogramm metallifchen Gilbers für fich aus ben 5000 Rilogramm ein baß zu einer pholographischen Platte

wird bemnachft bie italienischen Gerichte beschäftigen. Don Robert bon Bour bon, Infant bon Spanien, forbert bie Rudgabe feines Erbes, ber Balaft=Bi= bliothet bon Parma. Die Bergogthiimer Parma und Biacenga gehörten nach bem Bertrage bon 1815 ber Bemahlin napoleons I., Maria Louifa. Die nachfolgenden Bertrage bon 1817 ficherten ben Bourbonen die Rachfolge in biefem Befit, ben Rarl II. im Jahre 1847 nach bem Tobe Maria Louifa's antrat. Diefer ließ die Bibliothet in 500 Riften bon Lucca nach Parma in ben berzoglichen Balaft bringen. Da er aber balb ber Bücher und ber Regierung in fo unruhigen Beiten überbruf- | Sie Ihre Fuße meg!"

### Barifer Beirathefdwindler.

fchluß getommen. Angetlagter war ein angeblicher Marquis de Maffa. Bes= halb Maffa? Bielleicht weil er früher Maffeur ober "Brofeffor ber Maffir= tunft" gewefen. Conft nannte er fich mobl Silbebrandt und erleichterte als folder gu Bau ben Beutel ber Baronin Birich um eine anftanbige Gumme; er ftellte fich ihr mit ber Empfehlungs farte eines Rabbiners bor. In Paris aber scheint er sich hauptfächlich für ben Marquis be Maffa, ben Cohn bes früheren frangofifchen Gefandten gu Ropenhagen, ausgegeben gu haben. MIS folcher miethete er ein möblirtes Bimmer auf bem Boulevard Sauf mann und fündigte fich in einer Bei tung als Beirathstandibaten an mit ben Borten: "Gibt es eine hubiche und geiftreiche Dame aus ber Gefellichaft, Die fich mit einem fehr biftinguirten Offigier, Lieutenant be Dt., gu berheis rathen wiinfcht?" Diefe Dame fand fich: Mabame be Sierro, eine junge Spanierin aus bem Quartier ber Champs Ginfees; fie fchrieb ihm und befuchte ihn in feiner Wohnung, wo er ihr als Sufarenlieutenant ber Garni= fon Saint-Germain entgegentrat; fein blauer Dolman wirfte bestechend, fie machten gemeinschaftliche Ausflüge, bis ber Sufarenlieutenant, nachbem er ihr eine, allerdings nicht allgu große, Summe abgepumpt hatte, verschwand. Balb nachher ward fie brieflich por ihm gewarnt; er werbe als Spion ber= haftet werben. Daran fchlof fich ein Brief aus London von einem gemiffen Arthur Witfinfon, ber ihr berrieth. bag ber Monfieur Maffa nach Trans= vaal durchgebrannt fei mit hinterlaffung bon Schulben und berichiebenen Liebesbriefen ber Mabame be Gierro: lettere ftanben ihr gegen Tilgung ber Schulben gur Berfügung. Da Mabame be Gierro verftodt blieb, folgte eine Drohung: falls fie nicht gable, wurden bie Briefe an ihre Bermanbten ausgeliefert werben. Was blieb ber Gpa= nierin anders übrig, wenn fie fich nicht bis auf den letten heller ausziehen laffen wollte? Gie manbte fich an bie Boligei und fiebe ba: ber Gebeimpoligift. ber nach London gefandt marb, war tein anderer als ber Sufarenlieutenant Marquis Raoul be Maffa, ber ihr ben Sof gemacht hatte! Man bente fich bas Dieberfeben bor Gericht! Uebrigens er= hielt berMarquis, ber iiber feine ?ben= titat hartnädig ichwieg, burch eine Ruchthausftrafe bon gwei Jahren Gele=

# Licht und Pflangenduft.

nachzubenten.

genheit, über biefes Abenteuer reiflich

Nach einer Mittheilung bes "Bro= metheus" machte Gugen Mesnard auf ber hofdule ju Rouen ben Ginfluß bes Lichtes auf ben Pflangenduft gum Gegenstand eingehenber Studien. Mus feinen Ergebniffen ift bie Thatfache lehrreich und angiebend, bag im Morgenlanbe bie Blumen, wenigftens am Tage, nur wenig buften, weil die Wir= fung bes Lichtes mächtig und bie Trodenbeit groß ift. Baume, Straucher, Früchte und Gemüfe enthalten mehr ber= harzte als flüchtige Dele. Die buftenb= ften Früchte und Gemufe liefern bie gemäßigten Bonen, namentlich Schweben und Norwegen, mit ihrem gemä Bigten Licht und feuchten Rlima. Das andauernbe, aber gemilberte Licht bes langen Sommertages berleiht ben Friichten, bie bort reifen, und aromati= ichen Murgeln (3. B. Gellerie) einen Moblaefchmad, ben man im Guben nicht fennt. Der Borgug bes beutichen Obftes und Meines bor bem im Gii= ben gegraenen Dbft und Mein beruht auf benfelben Berhaltniffen. Der Guben erzeugt mehr Buder als Aroma in feinen Meintrauben, und bie Giib= meine entbehren baher ber Blume. Die Runftoartner fonnen aus biefen Gr= gebniffen bebergigensmerthe Lebren befonbers für bas Treibhaus gieben.

Bang einfach. - Sie: "Du, fag' mal, Robert, warum werben benn bie Manner in ben mobernen Chen immer gröber?" - Er: "Beil fie es mit Frauen zu thun haben, welche immer feiner werben."

- Pepis Entfculbigung. - Beim Sinausgehen trat ber fleine Bepi bem Lehrer auf ben Fuß. Der Lehrer hielt ibn gurud und fragte ibn: "Bas er benn gu fagen habe?" - Rach einigem Bogern brachte Bepi enblich ftodenb heraus: "Bitte, Bert Lehrer, nehmen

# Todes-Mingeige.

Blattbeutide Wilbe Gefentwia Ro. 2. Den Beamten, Schweftern und Brubern bie trau: ge Radricht, bag unfer Bruber

Edward Samufd am 6. Januar 1899 gestorben ift. Die Beerdigung findet fiatt am Montag, ben 9. Januar, um 12:59 Uhr, vom Trancebanie. 1952 Beit 21. Biace, nach Concorbia, Die Beamten verfammeln fich punkt 12 Uhr in der Bereinsballe, 290, 1864 21. Str., um bem Bruder die fehte Ebre in erweifen. grin Schinen, Chreiber.

### Todes Mingeige. Boethe Frauen : Berein.

Den Beamten und Schweftern gur Rachricht, baf 33a Edachteibed

Jon Sugungteloed ; ben 6. Januar, geftorben ift. Die B inder fatt am Sonntag, den 8. Janua 11, vom Trauerbaufe, 452 North Avenu 11, Naufsäftriche, von de nach Aunder bie Beamten mögen fich um 1:30 Ubr iballe einführen

# Amalie Rellenberger, Braf.

### Todes:Angeige.

Boethe Loge Ro. 422, 2. C. &. Den Brubern gur Radricht, bag unfer Bruber Serman Roide, gestorben ist. Die Beredigung findet fatt am Sonn-tag, den 8. Januar, Radmittags 2 Ufr. von Tranerbaufe, 104 Burlingstr., nach Bunders Fried-dof, Die Ordensbrüder versammeln fic duntt 1 Ubr I in der Solfe

in ber Salle.

Todes:Muzeige. Freunden und Befannten Die traurige Rachricht, bab unfer geliebter Cobn und Bruder

geftorben ift. Beerbigung Montag, ben 9. Januar Radmittags um 2 Ubr, vom Tranerhaufe, 181 Elif ton Ave.

Geftorben : Baufina Bent, am 5. Januar 39 Jahre alt. Begrähnig Conntag, 12:30 Mittags bom Francebaufe. 3630 Honore Str., nach Bethany Augnit Beng, Gatte.

# Dantfagung.

Allen Freunden und Befannten für die liebevolle beilnabme und reide Mumenfpende, jowie bem glifter Bott fur bie troftreichen Borte am Sarge nferes, unvergeklichen Töchterchens Johan a.

ermit unferen berglichften Dant. Stio und Martha Seifert, Gltern.

# Dantfagung.

Siermit fagen wir allen Freunden und Bekannten nieren berglichften Dant für rege Theilnahme und ie reichen Blumenipenben bet der Beerdigung un-

Mathias Eduly. Fran Mathias Souls nebft Rinbern

# **Charles Burmeister** Peidenbestatter.

301 und 303 Larrabee Str.
Tel: North 186. nobl.bb/fbm Alle Auftrage punktlich und Dilligft Beforgt.

# Pentsches Theater

POWERS' (Hooley's) Direffion ..... Belb & Bachener. Gefcaftsführer . . . . Gigmund Golig.

Conntag. ben 8. 3anuar 1899 Sonbenir: Abend diefen

Countag

Großstadtluft Schwant in 4 Aften bon Blumenthal und Rabelburg Site jetit gut haben.

(Men einftudirt):

# Capitain Drehfus

am Countag, ben 8. Januar '99 im Apollo-Theater, 256-262 Blue Island Abenue,

Freibergs Opernfiaus, 180-182 @ 22. Gtr. Doffe! Morgen Abend: Poffe!

# Bummelfrite!!

Fünfter Preis-Maskenball

Jabella Frauen:Bereins APOLLO HALLE, 256-62 Blue Jeland Abe., nahe 12. Str., am Eamft ag, Den 14. Januar 1899.

# Aufang Abende S Uhr. Saal-Tidete 50c @ Perfon 3 Cafh Gruppenpreife u. wenigstene oo andere Breife Bublifum entideibet aber Bertheilung ber Breife. ffi geiflig-gemathliche Verfammlung

# Bozialen Curnvereins

Mufit. Befange.Bortrage und Theater. Conntag, Den 8. Januar '99. Bortrag bon Turner M. Schmidhofer. — Anfang 71/2 Uhr Abenbe. Zangfrangden. Gintritt 10 Cente @ Berfon

Erftes großes Stiftunsfeft Branch 101 der allgem. Arbeiter-Arankenund SterbeRaffe von Amerika

am Sountag, den 8. Januar 1899, in der TEUTONIA TURNHALLE, Albland Abe. und 53. Str. — Lidets für herr und Dame 25e im Borvertauf, an der Raffe 25 Cents ie Berfon. — Anfang 4 Uhr Nachmittags. — Die Muft liefert Treffor M. Barg bon der City Inion Band.

Großer Masken - Ball! beranftaltet bom



Camftag, Den 14. Januar 1899.-Gintritt 25c @ Berfon. Großer Preis: Mastenball beranfialtet bon ber Büdfeite Turnerfchaft,

Samftag, den 14. Januar 1899, FREIBERC'S OPERA HOUSE, Tidete 50 Cents @ Perfon.

14. großer Preis-Maskenball Martha Mashington deutscher Franenverein IN YONDORFS HALLE.

Ede North Ave. und halfteb Six., am Samflag, den 14. Januar 1899. Tidets 25 Cents die Berfon.

TIVOLI - CARTEN. 149-151 Oft Morth Moenuc Arofe Vorfleilung! Sans, Tref't, Brone

Sans Althalers Tyroler Truppe. Erftes Auftreien der beliebten Sondrette Fri. Rofa Norman, jowie des dier fo beliebt gewochenen Aos miters Ben. Chen. Jur Anfightung gelangt: Die Seissarmee! Die alten Jungfranen Bene und Jette, oder Tid und Dinn. — Mufft von Trof. Endread Zagich. Es labet freund. ein Sans Althaier.



Menn Ihr einen Brief aber Telegramm ab fchidt, fo baben Andere noch diel damit ja thun, che es antommt. Mittelft Telebhone fprecht 3hr dieeft mit Gurem Rorrefpondenien. Bebeutt einmas ben Unterfchieb. - Chicago | Telephone Co., 308 hington Ett.

# 1000 1002 & 1004 Milwauke Main Floor Bargains. Pos. Sc Qualitat fcmarges Belveteen= irt Binbing, per Yard 20 nidelplattirte Safeth Bins, alle 10 Grüben, 2 Kadieret Gutell Hins, auf 26 Grüben, 2 Kadieret für 1000 flob. Ard Finish Etlet Cambries, auf 26 Farben, der Jarb für 200 Tugend steeg gefütterte Erfümbse für 36 Kinder, alle Größen, das Baar für 36 Männer, das Baar für 36 Tugend 50c steeg gefütterte Bud- 29c Oaubichiebe für Männer, das Baar sin 29c 900 Jards 40 300 breites schwarzes englisches Jacquard Cloth, werth 48c 19c kännung von 500 Aleiderfloss 3 Restern zur Saif ie des Kostenpreises! 5c Dug, feibene Band Bow Salsbinden für Manner, für Clothing-3weiter Floor. Doppelt flecce gefütterte Semben und Un: 25c varge und weiße ichwere Drill Arbeitshemder Manner, mit Jod und Ia-25c neb gebügelte Bercale Bemben für Manner, 25c Beidenplufch Dlugen für Rnaben, folid Top und uble Banb, mit Ceibenfutter, 25c Eduh-Bargains-2. Floor. dumung bon allen Reftern und Heberbleibfeli treftt die erste Auswahl. Große Partie von Gummischuben für Tamen, meistens in fleinen Rummern, sämmatt. erster Klasse Gummischube, die 30e das Poar werth sind, für Manner, werih \$2.600 vor Paar, sür Manner, werih \$2.600 vor Paar, sür Manner, werih Rumell-Futter, volle Leder-Foging und Glanzleder-Spissen, das Paar sür Leder-Foging und Glanzleder-Spissen, das Paar sür

# Montag, 9. Januar. Dritter Floor-Bargains. 200 Stilde 18 Boll breites bentiches Tamaft. Sandtuchzeng, mit echtfarbigem

Spezial-Berfauf

. . . für . . .

100 Stude weißer und twilled Shater-Flauell, 30 30l breit, werth 10c per garb, für 5000 Abs. 13 Pard breites schweres gebleichtes Kriffen liebergugind, werth 12ge per Yard, für 2500 Abs. indigoblauer beuticher Rieiberund Sbirting-Calico, getupft, gestreift und Sirting-Calico, getupft, gestreift und fanch Muffer, werth 10c per Pard, für 1500 Abse erth choptere englischer Rieiber-Flauell, die neuelten Mufter und Farden, nie nies bestalt für weniger als 15c per Pard, für 1500 Pards 21 Pard breite und ertra schwerzeichen gebreichtes Specting, werth 25c per Pard, für 25c Stude Spiece Garbier went Mufter-volle (900) Hards 21 Pard breite und ertra imdere Dual, gebreichtes Seberting, boerth 22c per Pard, iur. 500 Stüde Svihen Gardinen, neue Mufter-volle Länge und Preite, werth \$1.25 per Baar, für 690 Flaueslimäntel, gefüttert mit Shaler-Flanell und beiset mit Braid, billig zu 70c, für. 5 doppeite Beader Taves, für Tamen, gemacht mit Sturmtragen und 4 Archen dan Praidelige. 69c 35c

werth \$6.00, für . . . . . . . . . Groceries. Grocertes.

A. E. Luh's beltes XX Minnejota Batent Mehl, per Koh 3.398, per 243 Ph. Sad
Ewitis feine Butterine in Kollen, Bid. De Ulisconfin Schweizerfäse, per Kid. Se Ewitis Wüncheler Schinten, per Nyd. 446 Sandgehrlidte Randvohunen, 4 Ph. sitr De Unele Jerry's Planuthagenmehl, Kadet Se Große Mustatetrolinen, per Ph. sitr De Unelse und Pflanunenbutter, per Luart De Grandwa's Seise, 11 Stüde für . 25e Kairbants Gold Luft, 4 Pid. Hadet jür . 12e Grytal Gum Troos, per Ph. 42 Aundo Cafind, per Luartilasse. rhital (Mun Trops, per U16. umbo Cafiph, per Cuartilasse dattle Ar Alug Tabat, Asia. . . . tester Kourbon Santos Kassec, Asia. 1826 — 8 Kjb. sür . . . . . sanch gemischte Cales, per Lid. . . . 1.00 Speziell: Bon 8:30 bis 9:30 Morgens. Paar für 1.25
75c warm gefütterte Slipvers für Madden u. Rinder, gutes And und gute Leber: 1.5c Soblen, das Kaar für Steen gefütterte, "elef acting" Gummischube für Männer, Größen 6 dis 8, 25c 200 Stüde 12 3oll breites ausgezadtes Shelf Deltuch — fanch Mufter — 23c

# Mobernes Rauberleben.

Mus Dangig wird gefchrieben: 3m bergangenen Commer wurden Bewohner bes Rreifes Briefen nicht wenig beunruhigt burch eine Rauberbanbe, bie fich im Frohnauer Walbe aufhielt. Gie bestand aus drei halbwüchsigen Bur= fchen, bon benen zwei, ber 16jahrige Bäderlehrling Richard Paul aus Rheben und ber 15jährige Befigerfohn Richard Biepte aus Bogmintel ergriffen wurden und ingwischen gu zwei refp. einem Jahr Gefängniß verurtheilt morben find, während ein britter Theilneh= mer entfommen ift. Die gerichtliche Gr= fuchung hat ergeben, baß bie Burichen mehrere Bochen hindurch thatfachlich ein Räuberleben geführt haben, wie man es in Inbianergeschichten und Schauerromanen gefchilbert findet. Dem Baderlehrling Paul behagte bas Leben bei feinem Lehrmeifter in Rheben nicht, er wollte in bie Welt giehen, wo es ewig Commer ift. Bunachft fuchte er feinen Schulfreund, ben Befigerfohn Biepte, auf, flagte ibm fein Leib und theilte ihm fein Borhaben mit. Biepte, ber in ber elterlichen Wirthschaft bas Bieh büten mußte, war mit feinem Loofe auch wenig zufrieden und ent= chloß fich, gemeinschaftlich mit Baul ein freies Leben gu führen und gu biefem 3wede in bie weite Welt gu gieben. Bunachft berfaben fie fich mit ben nothigen Rleibungsftuden, einer Pferbebede, einer boppelläufigen Flinte nebft Patronen, welche Baul feinem Bater entwendet batte, und einer Biftole, bie Biepte feinem Bater ftabl. 3bre Baar= schaft bestand in einer Mart und eini= gen Pfennigen. Um nicht bon born= berein Sunger zu leiben, hatten fie fich bon Saufe mit einigen Broten verfeben. Zuerst begaben fie sich in ben Frohnauer Walb und bauten fich bort eine Butte. Das nothwendigfte Inventar, als Tifch, Stühle, Lampe u. f. w., ftahlen fie aus einem Terminshaufe und richteten fich bamit ein. Rach eini= gen Tagen maren bie Lebensmitel auß= gegangen. Run bieg es, neue berbei= guschaffen. Das fielen ihnen inbef nicht zu fchmer. Bon ben Rartoffelfel= bern holten fie fich Rartoffeln, und in ben Befit bon Fleisch gelang es ihnen burch Musübung ber Jagb gu fommen. In ben nächften Rachten gogen fie auf Diebftahl aus. Bei einem folchen mur= ben fie berfcheucht und bon bem Forfter Rabomsfi berfolgt, ber mehrere Schuf= fe auf fie abgab. Die Diebe ermiberten bie Schuffe und entfamen fchlieflich durch Flucht in ben Walb. Paul war burch einige Schrotforner bom Forfter Radomsti berlegt worben. Dies schreckte ihn aber nicht ab, bie beschrit= tene Laufbahn weiter zu berfolgen. 3m Gegentheil murben fie immer frecher, bis einige verwegene Ueberfalle auf un= termegs befindliche Fuhrleute und Reifenbe die Bewohner ber Begend veran= lagten, bem Gefinbel baburch auf ben Leib zu ruden, baf man eine Treibigab veranftaltete. Dabei murben bie Bur= fchen abgefaßt und bingfeft gemacht.

# Lofalbericht.

In ihrer Wohnung, Ar. 33 Roscoe Str., bersuchte geftern Abend Frau 30= fefine Beig, ihrem Leben ein Ende gu machen, indem fie eine Dofis Rattengift perfchludte. Die Dafeinsmube fand im Deutschen Sofpital Aufnahme. wo bie Mergte fie balb außer Lebensae= fahr brachten.

\* Frau Loenna Elmftebt aus Bafbington Beights ift bom nachlaffen= fcafts=Gericht angewiesen worben, bem Unwalt Beder bis Montag genaue Mustunft über bas von ihrem vor fünf Sahren verftorbenen Batten hinter= laffene Bermögen gu geben. Es hanbelt fich um bie Befriedigung ber Erbichafts-Uniprüche bon Blutsbermanbien Elmftebt's.

- Wer beutiche Arbeiter, Saus- und Rüchenmäbchen, beutiche Diether, ober beutiche Runbicaft wilnicht, erreicht feinen 3med am beften burch eine Unzeige in ber "Abenbpoft".

# 00 Dugend 36 bei 45 gebleichte Riffens . 9c Uebergüge, wth. 9c bas Stud, 2 für . . . 9c

Bon 2:30 bis 3:30 Radmittage.

Weuer in Epaniton. Ein Schaden von etwa \$20,000 angerichtet.

Bahricheinlich infolge Entzündung bon Gafolin, welches im Erdgeschof lagerte, tam geftern im Oliver-Bebaube. Dr. 605-607 Davis Str., Evanfton, ein Feuer jum Ausbruch. Die Flammen griffen mit folder Schnelligfeit um fich, bag bas oberhalb gelegene Baarenlager ber Firma Connor & Arnold bereits lichterloh brannte, als bie Lofchmannschaften auf ber Branbstätte erschienen. Die bejahrte, im zweiten Stodwert mobnhafte Frau Jeffe Goben, bemertte erft bie Feuersgefahr, als bichter Rauch burch ben Fußboben in bie Bimmer brang. Schnell eilte fie in die Stube, mo ihr Sohn, unfähig fich ju bewegen, frant im Bette lag, hob ihn in einen Rollftubl und ichob ihn nach ber Beranda. Balb barauf war auch bie Feuerwehr gur Stelle und brachte bie bon Flammen und Rauch arg Gefährbeten in Gicherbeit. Das Feuer tonnte erft gelofcht werben, nachbem ein Schaben bon etwa \$20,000 angerichtet mar. Siervon fal-Ien \$10,000 auf bas Gebäube und ber Reft auf die nachbenannten Infaffen: Connor & Arnold, Baarenlager, \$7500; Jeffen Soben, \$800; Charles Unres, \$400; Josef Pearfon, \$300. Wenige Stunden, nachdem bas Feuer unterbrückt ichien, brachen wiederum Flammen in bem Gebaube aus und verurfachten weiteren Schaben in Sobe

pon mehreren bunbert Dollars. 3m vierten Stodwert bes Bermal= gaggehäubes bes Countphospital entstand gestern Nachmittag daburch, bag bort beschäftigte Unftreicher ein brennenbes Streichholg in einen Saufen Abfalle marfen, ein Feuer, bas febr fchnell gelofcht murbe. Gin beim Un= blid bes entftromenben Rauches anaftlich geworbener Angestellter glarmirte jedoch die Feuerwehr und berurfachte nicht geringe Aufregung unter ben Patienten, welche von großer Furcht befallen murben, als fie bie Dampfiprigen beranraffeln borten. Die Lofdmann= ichaften konnten nach wenigen Minuten wieber abrücken, und balb hatten fich auch bie Bemüther ber Patienten wieder beruhigt.

# Gibt nad.

Die Pullman Palace Car Co. wird ,, Pullman Cown" verangern.

Das Staats Dbergericht von 301:

nois hat befanntlich im letten Berbft nach zweijahrigem Ueberlegen auf bas pom friiheren General=Staatsanwalt Maloneh angestrengte Quo marranto= Berfahren bin entichieben, daß berBull= man Palace Car Companyy nicht bas Recht zugestanden hat, Miethshäuser au bauen, Sotels gu betreiben, Strafen und Wege gu fontrolliren, furg die bon Geo. M. Bullman gegründete "Mufter= ftadt" in's Leben gu rufen und gu ber= malten. Geftern tft, bon ber Bullman Co. ungenutt, Die Frift abgelaufen, welche die Gefellschaft gehabt hat, um bas Infrafttreten biefer Enticheibung burch gefegliche Schritte irgend welcher Urt gu berhindern. Aber Diefe hat feine folden Schritte gethan, fonbern wird sich der Entscheidung des Gerichtshofes fügen, d. h. ben Theil ihres Befitftanbes beräußern, ben gu halten fie nicht befugt ift. Beim Bertauf ber Arbeiter= häufer wird Denjenigen, welche biefelben jest bewohnen, bas Borfaufgrecht gugeftanden merden. Für die leber= nahme ber "Arcaden" wird muthmaß= lich bon ben Geschäftsleuten, welche bie Lotale in benfelben jett miethsweise inne haben, eine Attien-Befellichaft or= ganifirt werben. Ihre Ziegelei wird bie Bullman Co. bertaufen. Die Bullman gron & Steel Co. wird reorgas nifirt werben. Das Schulhaus in Bullman und bie gepflafterten Wege, ben Bart und alle anberen öffentlichen Unlagen und Ginrichtungen wird bie Stadt übernehmen, und bamit hort bas "Bergogthum Bullman" gu eriftiren

Manche Autoren verhalten fich gu ihren Werten, wie manche Bater gu ibren Rinbern, bie migrabenen find ihnen bie liebften.

#### Arbeiter-Angelegenheiten. Drs. McCoy & Wildman Einrichtung ftaatlicher Stellenvermittlungs Bureaur empfohlen. Bom Staats-Bureau für Arbeits-Spezialisten. ftatiftit in Springfield ift eine Befet

vorlage ausgearbeitet worben, welche

auf Die Ginrichtung ftaatlicher Stel

lenbermittlungs = Bureaur bingielt.

Der Entwurf, welcher fein Entftehen

angeblich einem Wunsche bes Bouber

neurs Zanner berbanft, wird bem=

nächft ber Legislatur gur Unnahme

borgelegt werden. Nachftebend folgen

im Muszug die darin enthaltenen Be-

In allen Stäbten bon mehr als

50,000 Einwohnern foll ber Staat

ein "Freies Arbeitsnachweifungs-Bu-

reau" einrichten, Chicago foll brei

folche Bureaux erhalten. - Das Be-

amienperfonal jebes Bureaus hat aus

einem Superintendenten \$1300 Jahres-

gehalt), einem Silfs-Superintendenten

tendenten ober bes Clerts muß mit ei=

Free Bublic Employment Office". -

Privatagenturen, welche fich benfelben

ober einen abnlichen Titel gulegen, feben

fich baburch einer Gelbbuge bon \$50

bis \$100 aus. — In ben Bureaux find Liften zu führen bon Merfonen

und Firmen, bie Arbeiter fuchen, und

bon Leuten, welche Beschäftigung mun=

ichen. Lettere haben anzugeben, wie

alt, welchen Geschlechts, wo fie geboren, wie viele Kinder bon ihnen abhängig

find und welchen Beruf ober welches

Sandwert fie haben. Applitanten, welche die Beantwortung diefer Fragen

bermeigern, burfen nicht berücklichtigt

werben. Die Superintenbenten haben

wöchentlich, am Donnerftag, einen ge-

nauen Bericht an bas ftatiftische Bureau

einzusenden, mit Angabe ber Bahl ber

von ihnen in Stellungen untergebrach-

ten fowie ber noch um Arbeit nachfu-

chenden Berfonen. Das ftatiftifche Bu-

reau hat an jebem Samftag Liften an

bie Fabrit-Firmen zu berfenden, aus

benen erfichtlich ift, wie viele Arbeits=

juchenbe in ben berichiebenen Bureaux

eingetragen finb. Un Firmen, beren

Arbeiter ftreifen, burfen bon ben Bu-

reaux ftellungssuchenbe Berfonen nicht

gewiesen werben. Den Bureau-Unge-

ftellten wird unter Unbrohung einer

Geldbufe bon \$25-\$50 und 30tagi=

ger Saft verboten, Gebühren gu berlan-

gen. - Die Fabrit- und die Minen=

Infpettoren follen als Mgenten ber Mr-

beitsnachweisungs=Bureaur fungiren.

Dem Bureauborfteher find jahrlich

\$750 für Ungeigezwede gur Berfügung

In Berbinbung mit ber Borlage ift

eine Bewilligung bon \$5500 per Jahr

gur Beftreitung ber Roften porgefeben.

welche Die Ginrichtung ber Bureaur

berutsachen wird. \$3900 follen gur

Begahlung ber Gehälter bermenbet mer-

ben und \$1600 für fonftige Musgaben.

richtenden Bureaux allein jährlich

\$10,200 gur Begablung berUngeftellten

nöthig fein würden, fo muß hier wohl

Der Lebenstaden reift oft gang unerwartet in Folge ber Rachwirfungen einer Erfaltung ab. Stillt ben anftrengenden huften mit Jayne's Ex-

Deutides Theater.

Die Souvenir-Dorftellung am morgigen

Sountage

Die Direktion bes Deutschen Thea=

ters wird morgen Abend, wie bereits

mitgetheilt, an bie Inhaber referbirter

Sige Gruppenbilber bes Perfonals ber

Befellichaft bertheilen. Die Bufam=

mensetzung biefer Gefellichaft ift ge-

genwärtig eine fo treffliche, baß es al-

len Theaterfreunden ficherlich unge=

nehm fein wird, eine bleibende Erinne-

rung an diefelbe mit nach Saufe neh-

men gu fonnen. - Bur Aufführung

gelangt eines ber beften Stude ber Mu-

torenbereinigung Blumenthal & Ra-

belburg, berSchwant "Großftabtluft".

Marfin Schröber, Fabritant . Theobor Acchtel Sabine, feine Tochter . Therefe von Aroll Latere Leng, Rechtsanwalt . Lindwig Arelis Kutwnie, feine Fran . Therefe Koffego

Sabine, seine Tochter Therese von Kroll Balter Leng, Rechtsanwalt Ludwig Areik Untonie, seine Prau Therese Kosseg Lernbard Gembe, ihr Cousin Maganus Martius Fris Flemming, Angenieur Willin Veder Tr. Crusius Belb-Marthau Relb-Marthau Refter Anglich Lernburd Belb-Marthau Refter Angliest Belb-Marthau Refter Angliest Belmand Lernburd Liefter Angliest Angliest Angliest Angliest Angliest Angliest Angliest Angliest Angliest Eigenund Seife Ein Tapezierer Siegmund Seife Ein Tiener

Der Borbertauf ber Gige finbet an

ber Theatertaffe ftatt. Diefe wird am

Conntga bon 10 Uhr Bormittage bis

1 Uhr und Abends von 6 Uhr an offen

Rüften fich gur Reife.

Bierten Regiment bie letten Buruftun=

gen für bie Fahrt nach Manila ge-

troffen. 3molf Offigiere bes Regi-

mentes nehmen ihre Familien nach ben

Philippinen mit, und bie Gattinnen

biefer herren find nun eifrig bamit be-

ichaftigt, überflüffige Stude ihres

Sausrathes gu beräußern. Trobler,

melde gur Musnügung biefer Gelegen=

heit nach bem Fort tommen, machen

gute Beschäfte.- 3mei beutsche Lands=

fnechte, Bimmermann und Denner ge=

heißen, welche bereits mit bem 18. In-

fanterie-Regiment in Manila gewefen

finb, melbeten fich geftern beim Bierten

gum Wiebereintritt in bas heer und

werben ben Bug nach Guben noch ein=

\* In Richter Watermans Abtheilung

bes Rriminalgerichts wird eine gegen

Minna Sowell erhobene Brandftif-

tungs-Unflage berhanbelt. Das Mab-

den foll am 7. Oft. in bem Privat=

ber 2B. Monroe Str., wo fie borber

bedienstet gewesen war, Feuer angelegt

haben. Ihrem Benehmen bor Gericht

nach ju urtheilen, ift bie Angeflagte

nicht gurechnungsfähig.

mal mitmachen.

Im Fort Cheriban werben bom

Machwert ift nachfolgende:

Die Rollenbefegung für bas luftige

ein Rechnungsfehler borliegen.

-Da für die brei in Chicago eingu=

gu ftellen.

ftimmungen:

Die nachftebend aufgeführten grankbeiten werden fonell und dauernd geheift durch diefe erfahrenen Aergte.

Aur wenige Merzte sind dem Aubiltum bester belannt, als die Tottoren McCod & Wildman. Ukhrerol diers Aufenthalts in Edicago baden sie Taniseide von unangenehmen und languderigen Krantbeiten turict, welche feitder als undeildven betrachtet
vonrden. Ter Andm ider Keilungen, nur wenige
davon wurden veröffentlicht, haben ihnen Briefe und
Vorfenten von allen Theilen des Laudes zugeführt.
Tanit die Kranten und Leidenden ihren Kath,
und falls sie mit einer beildaren Krantscht behaftet
fund, die Arzuseien und Behandlung von diesen Spezialisten erhalten sonnen, werden die solgenden
Schinng an sie vonden ihnen.
Kalls ihr an irgend welchen diese Lunptome
leidet, unacht die hoerten diese Lunptome
leidet, unacht die hoer betriffenden Ramen in der
Lithe in zeichen und sicht oder bringt es nach unferder Cftlee, und wir werden bereden ihr es nach unfere Cftlee, und die werden werden siehen.
Aatarrh der Nase und sesse.

Satarri der Mafe und Seffe.

(\$1200) und einem Clert (\$900) gu be= Dagt 3br murgen! ftehen. Die Stelle bes Silfs-Superin= 3ft der Athem übelriechend? Sabt Ihr Kopfichmerz? 3ft die Stimme belegt? Schnarcht Ihr des Rachts? Berstopft sich die Nase? ner Frau befett merben. Un bem Bureau ift ein Schilb angubringen mit laft 3br Edorf ber ber beutlichen Inschrift "Illinois it bas Gebor verichlechtert?

Dr. Bildman heilt Rafarrh der Rafe und Rehle.

Brondial:

Nis 30 Gelob erteglegter: Alt die Rafe wund und empfindlich? Berfolgebert fich Euer Geruchssinn! Findet ein Hindstropfen in Eure Kehle fiatt? Valat fab echleim aus der Rafe! Rüßt Idr würgen u. spuden um die Kehle zureinigen!

Ratarrh der Eungenröhren.

Echmergen in ber Geite

r jo lange bis 3br wurgen must? r des Morgens? Arankheiten der Sant.

3ft fie ichuppig? 3ft es erblich? Gure Beichaftigung? fie wäfferig? cs Rachts ichlimmer? ber Rrantheit? Dr. Bildman Saut: Rrant: heiten. wie lange? ... ift ber Stublgang?

Andt ober brennt es? Wie ist der Appeilt? Kodel Abr Euchdebandeln lassen? Schoft Abr qut des Rochts? Bie beseichnete der Arzt die Kranlbeit? Racht Euch der Magen Beschwerde? Und welche?

Ratarrh des Magens. Dugt 3br brechen? Dr. Wildman Sind die Gedarme verftobit? fupfindet 3br Schmerzen nach bem Gffen? Sabt 3hr Sobbrennen? Fühlt 3hr nach dem Effen aufgeblasen? Seid 3hr nerbis und schwach? Sabt 3hr Migrane? It ein schlechter Geschwach in Gurem Munde? Kinder Muttaubrang nach dem Kopfe statt? Kabt 3hr ein nagendes Gesübl im Magen?

Satarrf der Mieren und der Leber.

Werdet 3hr leicht schwindelig? 3ft die Saut gelb? Werdet 3hr leicht milbe? der Bertropft? Guer Gedächtnis schwach? t Ihr Mildenschmerzen? olen die Angen schwer? Sabt 3hr Herstlopfen?
Schwerzen Guch die Geschund im Mi Schwellen Eure Sande und Fühe an Rüblen fie sich falt und feucht an? Sabt 3hr Sede unter ben Angen? Sabt 3hr Sede unter ben Angen?

Dr. Bildman heilt Katarrh der Nieren und der Leber.

Merven- Arankbeiten. Dr. Bildman heilt

f Guer Riiden ichtrach ! Schlaft 3hr gut? Berben Gure Guge falt? Rerven: Rrant:

Dabt 3hr Arampfe?
Aft Euer Appeit i schlocht?
Seid 3hr leicht erregdur?
Seid 3hr schlocht?
Seid 3hr schlocht?
Somuerst Euch Guer Aupf?
Bettiert 3hr an Musteln?
Seid 3hr niedergeschagen und entmuthigt?
Ait sucr Gedädnis gut ober schvoch?
Ababt 3hr Aflese von en Mugen?
Seid 3hr nervös und leicht erregdur?

# DRS. McCOY & WILDMAN, 224 State Str., Gde Quinch,

Chicago, 34. Eprechftunden-9.30 Borm, bis 4 Rachm .: 7 bis 8 Spezielle Befandlung mit Elektrigitat

# War ihm über geworden.

Im Rreisgericht ift geftern bie Che bon Ernft und Emma Boolen gefchieben worben, und gwar gum britten Male. Boolen, ber eine Schantwirth: schaft an ber Ede bon Ogben Abenue und Taplor Str. betreibt, ift ein bierschrötiger Menfch, ber minbeftens feine 200 Pfund wiegt. Frau Woolen burfte torperlich taum halb fo gewich tig fein. Gie ift beshalb lange Beit gegen ihren Cheherrn nicht aufgefommen. 3m Jahre 1890 ließ fie fich barum megen graufamer Behandlung bon ihm Scheiben. Bald barauf verfohnten fich bie Beiben aber wieber und ichloffen ei nen neuen Bund. Diefer murbe inbef fen 1893 wieber gelöft, abermals auf Anfuchen ber Frau und aus bem namlichen Grunbe wie beim erften Male. Ingwischen hatte eine zweite Berfohnung und eine zweite Bieberberheira thung ftattgefunden, auf welche bann bas britte Scheidungsgefuch folgte. Diefes aber wurde nicht bon ber Miftreg, fonbern bon Mifter Boolen eingereicht, und gwar flagte jest biefer. er wurde von ber Gattin folecht und graufam behandelt. Wie er bem Gerichtshofe mittheilte, war die fleine Frau ihm auf fehr einfache Beife über geworden. Gie hatte fich nämlich für ben hausgebrauch einen handlichen Revolver angeschafft und mit diefem bemaffnet hat fie ihren vorherigen herrn und Meifter nach ihrer Pfeife tangen gelehrt. Diefe Runft hat jeboch bem auten Woolen auf die Dauer nicht behagt, und nun ift er mit Silfe ber Be richte feiner ftrengen Gebieterin entwichen. Db bas Paar wohl ein biertes Mal zusammentommen wird?

### Standen nicht in Befchafteber: bindung.

herr Mart A. hutterer wünscht feftgeftellt zu miffen, bag er mit ben Bebrubern Loeff, Die er wegen Berichmorung hat berhaften laffen, nie in Be= fcaftsberbindung geftanben, fonbern nur gemeinfame Bureau=Räumlichfeiten mit benfelben benutt hat. Die \$100, welche bie Bruber ibm ichulben, maren hofpital bes Dr. Mart Thompfon an geliehenes Gelb und für biefes bat Sutterer, wie er erflart, jest ein Bab-lungsurtheil in Sanben. Die Meineidsantlage, unter welcher Morris Loeff ibn berhaften laffen bat, ift nach herrn Sutterers Berficherung bon Friebensrichtet, bor welchem fie anban-Rejet bie Sonntagebeilage ber Abendpoft. I gig gemacht murbe, abgewiesen worben. I Rraften Gorge getragen werben.

# Bodentlide Briefifte.

Nachfolgenbes ift bie xifte der im biefigen Boftamt lagrendem Briefe. Wenn biefelben nicht innerhalb la Tagen, don untenftebendem Latum an gerechnet, abgeholt werben, jo werben fir nach der "Dead Verter" gebolt werden, jo werden he ne Office in Waibington gefandt.

Chicago, 7, 3an, 1899.

640 Matif Anna 641 Manner Abolf 642 Marif A Reb 643 Makel Marie Mes 644 Mattlowell Star John 645 Mayurtibud Arlant 645 Mayurtibud Martba 645 Medadd Miner Urmond Unna Uriala Ralle Unftman Mr Bader & Boeft Mrs Babanf Johanna Barmeifter Bin 58 Benelif Beter 59 Berthel Maria Mrs r Marie Dirs Bregenfer Marie Mrs Brbll S U Buffmann Jafob Calien M Gurnto Selena Gyarnif Logedh Gyermarif Bofeftawa Taviclowsft Jolef Tectorsft Gharlotte Tectorsft Biotr Treifdure Gruft 656 Müller Georg 657 Müller Manda 8 Miner Watter 9 Ranmann August 9 Reobn A 1 Renmann Anna Miß Erga Germas Droed Jan Dumte Beinrich Edelmann Jat Ghreifer John Felfenburg Arthur Furid Mr Furmeifter Gruetine 585 Gerick Abam
586 Gerick Abam
586 Gerick Abam
587 Gerfan Leon
588 Gerick En
680 Globis I
60 Globis I
60 Globis I
60 Globis I
60 Grobis I 1 Abalbert 603 Aven Thomas 605 Accob Mr 606 Aoban Boor 606 Aoban Boor 606 Aoban Mart A 608 Adinovsfi Midal 609 Kavolaf Andrzb Röhler Otto Rolaf Wojciech Koteleustu Karel 8. Acteleusth Karel
) Arenhinger Mis
) Areicher William
1. Aribot Jan
2. Grogulsti Jan
3. Arenon V
4. Auchonefi Antoni
5. Anenenbeder Marh
i Kilhne Frant
7. Kumball Josef
(Opril) Josef
(Opril) Josef
(Opril) Josef Rugman D Kusinisti Stunislam

Germanna
Ger Bublewicz Anna Buetrowski Josef Kamsthafer Louis Reczef Pawel Rivian Josef Rofina Alojzva 682 Rojengweig Etie 983 Rojett Jan 186 Schäfter Aris 686 Schipobart Abolf 686 Schipobart Abolf 687 Schillinger Analie 688 Scholal Josef 689 Schonald Julius 680 Scholal Arrbinand 691 Schulpinia Janaca 692 Schulpinia Janaca Eliphicevica Agnach Eliphicevica Agnach Emifais Mats Etupuit Franjo Etanis Midval Etavas Jofob Etrama Jedrzej Etrama Jedrzej Strobel Couife Mrs Strider Em un Mathilde 120 Auchbredt Ernislan
121 Auchinst Ennislan
122 Auchbredt Ernislan
123 Eacht Aohn
124 Einer Aohn
125 Einer Aohn
126 Even H
126 Even H
127 Einer Aohn
128 Euchbredt Ernisland
129 Madelsta Jadwig
120 Auchbredt Ernisland
120 Auchbredt Ernisland
121 Auchbredt Ernisland
122 Auchbredt Andwig
123 Auchbredt Ernisland
124 Auchbredt Ernisland
125 Auchbredt Ernisland
126 Auchbredt Ernisland
127 Auchbredt Ernisland
128 Auchbredt Ernisland
129 Auchbredt Ernisland
120 Auchbredt Ernisland
120 Auchbredt Ernisland
120 Auchbredt Ernisland
121 Auchbredt Ernisland
122 Auchbredt Ernisland
123 Auchbredt Ernisland
123 Auchbredt Ernisland
124 Auchbredt Ernisland
125 Auc

### Drei nene Dordfalle.

In ber "Abendpoft" ift ichon geftern berichtet worden, daß ber Bächter James Stahl von ber Chicago & Gaftern Minois-Bahn und ein gewiffer 28m. Donoghue, ber an 21. Ct. und Babafh Ave. gewohnt hat, im So= fpital an Schufmunden geftorben find. Donoghue mar am 12. Dezember por ber Wirthschaft Mr. 304 StateStr., im Berlaufe eines Streites angeschoffen worden, Stahl in ber Racht bom 13. auf ben 14. Dezember bon einem Menfchen, ben er bei bem Berfuche ertappte, in einen Gutermagen ber ge= nannten Bahn einzubrechen. Ueber bie Töbtung bes Donoghue erwartet man bon einem Frauengimmer Ra=

mens Gla Farris, bas gur Beit im Arbeitshaufe fitt, und bon bem Schanffellner ber oben bezeichneten Rneipe Mustunft. Mis muthmaglicher Mörber Stahls ift ein gewiffer John Doherth gefänglich eingezogen worden. Bon ber Polizei bes Schlachthofbegirtes wird angenommen, bag auch ber Mächter Dapid Mitchell, welcher in

ber Rabe ber 47. Str. tobt neben bem Geleife ber Chicago & Grie-Bahn gefunden wurde, bas Opfer eines Berbrechens geworben ift. Unfänglich glaubte man, Mitchell fei burch einen Gifenbahngug getroffen worben unb auf biefe Beife verungliidt. Nachtrag= lich bat man indeffen eine Schufmunde am Rorper bes Tobten entbedt, und ber Revolver Mitchells, welcher bei ber Muffindung ber Leiche neben biefer lag, ift nicht abgeschoffen gewesen. - Dit= chell wohnte Nr. 5527 Lowe Abe.

# Unter Dammonsfnechten.

Er-Pfarrer Frant B. Brooman, ber bekanntlich die Rangel verlaffen bat. um fich an ber Jago nach ben Golbschäten Mastas zu betheiligen, macht unter den Mammonstnechten üble Erfahrungen. Er hat die Rlondite, Du= ton und Copper Riber Mining Company organifirt und fteht als Brafibent an ber Spige biefes mit einem nominellen Aftientapital bon \$12, 000,000 organifirten Unternehmens. Jeht muß er aber mit bem Agenten ber Gefellichaft: S. M. Ballace aus Unn Arbor, Dich., über die Borrathe Der Befellichaft herumprozeffiren, welche ber Mifter Ballace in feinem Ramen bat fpeichern laffen und nicht berauß= geben will. Wie herr Brooman angibt, wird herrn Ballace bei feinem Berfuche, die Gefellichaft gu überbor= theilen, bon berichiebenen Aftionaren Borfcub geleiftet. Und unter biefen follen fich Gefchäftsleute bon nationa= Iem Rufe befinden, gegen welche ber weltunfundige Gottesgelehrte nur febr ichmer mirb auffommen fonnen.

# Großer Preis:Mastenball.

Die "Gubfeite Turnericaft" wirb

am Samftage, ben 14. Januar, in ih= rer Salle, Freibergs Opera Soufe, Rr. 182 22. Str., einen großen Breis-Es follen Mastenball veranftalten. babei fowohl an die iconften Gruppen, wie auch an bie beften Gingelmasten fcone und werthvolle Preife gur Ber= theilung tommen, und um puntt 12 Uhr werben Bring und Bringeffin Rarneval ihren feierlichen Gingug balten. Das Romite für biefes Weft bat bie umfaffenbften Bortebrungen ge= troffen und wird nichts unversucht laffen, um einem Jeben bie Gelegenheit gu bieten, fich in echt narrifcher Gefellschaft töftlich zu amufiren. Für gute Mufit und auch für bie Erquidung bes inneren Menfchen burch Speife unb Trant wird gleichfalls nach beften

### Brieftaffen.

Die Rechtsfragen beantwortet ber Rechtsberather bei "Abendpoft", Derr Jens &. Chriftenfen, 502 Fort Dearborn Gebaube, Chicago.

302 Fort Tearborn Gebaube, Chicago.

A. F. — Ihr Artifel über die Stroßenbabnen geht von der gan; saliden Boraussenung aus, daß den Babngeiellsdaften ihr Eigenthum ohne Entschäligung genommen werden soll. Tavon ist nie die Rede geweielt Midderten iso Artife zu gestellschaften iso Millionen sir Aulugen zu zahlen, die faum den zichten abeit diese Lumme gehötet baben. Der Freibrief if ihnen nicht auf ewige zeiten wertichen vorven, als fann ein Werth dei der Ablick auf der Berthelbeiter Ablick auf gestelle der Ablick auf der Berthelbeiter Ablick auf der Ablick auf der Berthelbeiter Ablick auf der Berthelbeiter Geranziehung der Monopolgesellsdaften zu den Gerthelbeiter Ablick auf der Berthelbeiter Lingteilung.

M. A. — 1. Die betreifende Bogelhandlung bestindet sich Art. 152 Eliebourn Abe.

R. S., San Francisco. — An der Bacific-Küfte

R. S., San Grancisco. - Un ber Bacific-Rufte wird ber Arbeitslohn ber weiblichen Dienftboten durch ben ftarten Mitbewerb heruntergebrudt, welcher biefen bon ben in Sausarbeiten jo raiden und ge-ichiefen bon ben in Sausarbeiten jo raiden und ge-ichieften Gbineien gemacht wird. Sier in Shicago fteben tichtige Dientmädchen immer fehr in Nach-frage und erhalten auch einen verhältnismäßig gu-ten Lohn.

B. D. - Das fraglide Gefdaft ift uns nicht be: 3. \$. - Ginen bentichen Sprachlebrer werben Sie raid finden, wenn Sie eine entiprechende Angeige

B. R. — Mit bet "Office für heirothsgefuches meinen Gie wanricheinlich ein heiroths Bermitts langsburan, Veiber miffen wir es ablebnen, 3bnen eine beftimmte berartige Firma gu empfeblen.

5. M. — Die "Rachrichten aus Schieswig-Hol-ffein", ein alle vierzehn Tage ericheinendes Batt, werben in Caf Bart berausgegeben. Die genaue Abreffe ift uns nicht beffannt,

An B. — Für Chicagoer Mädchen, die Lebrerinnen an den öffentlichen Schulen zu werden wünschen, ift folgender Lebrgang der einfachte: Etementarichule, 8 Klaffen: Sochichule, 4 Klaffen: Lebrer: Seminar in Vormal Park, 1 Jahr: probeweise Ankellung als Siffslebrerin dis zur definitiven Ankellung. A bonnentin. - Der Chefelert Des Bundes. Benats erhalt \$300, ber "Legislative Clert" \$2500

Jahresgehalt.
D. A. — 1) Das beutsche Meichsbeer besteht zur Zeit aus 20 Armeelorps, nämtlich dem Gardeforps, den Armeelorps I.—17 und den beiden bairischen Armeelorps. 21 Die Proving Dibrenken gehötet zum Bezirf des 1. Armeelorps; die Arvoing Abelprenken mit der öttlichen Weichsleite und Tanzig zum Bezirf des 1., mit dem Nest zu dem des 2. Armeelorps.

63. - Berfuchen Gie's bei ber Sumane eth. Das Bureau berfelben befindet fich Rr. 500 Boreith, Tas Burean berjeiben ver...
Babajh Ave.

7. C. 3. — Kalls die Baroneffe Sirich noch am Leben ist, mürbe fie durch einen Brief, adressirt; "Madame la Baronneffe de Sirich, Paris, France" jedenfalls creicht werden.

24. — Schiden Sie den Reft des Scheines mi

Madame la Baronnese de hiefd, Paris, France" jedenschlis cereicht werben.

3. Sch. — Schiden Sie den Rest des Scheines mit Angade des Zachrechalts an das Zanaamt (U. Zeraluro) nach Abribington. Falls die Annunce noch nerkunen ist, wied Indianamen in erkunen ist, wied Indianamen ist der den der der die eine größeren Packereien franch wilder Art. In Vandsmann ist somit in Massachists deit beste unt der Abreche in gene bei der die eine größeren Abebereien franch welcher Art. Inr Vandsmann ist somit in Massachierts weit beste vollege aufgehoden, als bier.

(B. v. Z. — 1) Die Abesteen Abenem, innerhalb ber Stadigemartung bon der 123. Strake dis zur nördsted Stadigemartung bon der 123. Ertake dis zur nördsted Stadige. von 130. Stroke dis zur vaschde Abez, nut 215 Meilen die Saliko Strake, von 130. Stroke dis zur vaschde Abez, nut 215 Meilen auf. — 21 Antsich die Saliko in die Strake, von 130. Stroke dis zur vaschde Abez, nut 215 Meilen auf. — 21 Antsich die Saliko in die Saliko die Saliko in die Saliko die Saliko in die Saliko die Sal

fin Lefer. - Gewiß ift bas Rind in biefem Gane jur Unterfiffenng bes Baters berpflichtet. 3. E. - Laffen Gie ben Arrtbum in ber Office ber Berficherungsgesellicaft abanbern. Emilie 3. — Wir fonnen Ihnen unmöglich lagen, ob fich ein Patent bezahlen wird. — Die ruf-fichen Weigene fennen wir leider nicht. Fragen Sie im ruffichen Koninlat an.

6. D. - Gie fonnen bas Mabden wegen Unter: 21. C. - Der Rleinbandfer fann ohne 3meifel haftbar gemacht werben.

### Beirathe Bigenfen.

Folgende Beirathe Ligenfen murben in ber Offides Commuscierts ausgestellt:

John Daujon, Josephine Beer, 27, 24.

Patrid Corcoran, Warn Gillam, 30, 27.

Dago A. Vied, Kate Reste, 22, 19.

John D. Longelund, Mobel O'Prien, 32, 26.

Hartis Congelund, Wabel O'Prien, 32, 26.

Hartis E. Matthens, Mand Wolfer, 27, 21.

Frank Brating, Rarty Berouel, 21, 18.

Schald Bogel, Anna Beddin, 32, 25.

Joseph Wilhelm, Marty A. Scheemann, 20, 28.

Karry Nidols, Beth Vestie, 21, 21.

Mudolf Kilip, Christina Seibal, 23, 18.

Kermann Albebrandt, Minnie nuffeibt, 28, 18.

Courles D. Redman, Grace Plonghman, 27, 25.

Carl Bedel, Aria Kantahl, 63, 50.

Jaac Rassauer, Sannab Vagarns, 30, 24.

Acter Linf, Manie Berro, 28, 22.

Lantes I. Burke Annie Gorbell, 21, 33.

Antoni Rewers, Maddislaton Zanouska, 21, 19.

Albert Johnson, Cliqabeth Johnson, 31, 26. County Clerfs ausgeftellt Carl M. Acufen Maren Rosentscht, 29, 22 Garl M. Acufen Maren Rasmuffen, 31, 25, Christopher Klinters, Kate Geard, 21, 20, Arbin A. Chilen, Parbara Mucht, 25, 24, Charles A. Chapman, M. Marid Talin, 39, 30, Charles G. For, Rand Griffith, 29, 19, Hofebb Mund, Lonife Martin, 30, 22,

# Zodesfälle.

Rachftebend veröffentlichen wir die Lifte ber Deut-ichen, über beren Tob bem Gefundbeitsamte swifden geftern und beute Melbung guging; Budlin, Cornelia, 81 3., 3111 Midigan Abenne. Belins, Ebriftina, 41 3., 308 Dearborn Straße, Jamirezien, 936 3., 152 R. Dalfted Straße, Goldner, Morig, 6i 3., 490 E. Dalfted Etraße, Bitter, Johanna, 47 3., Grace Str., nabe Rortt Brand

Goldner, Morin, 66 J., 490 S. Salited Stroke. Pitter, Johanna, 47 J., Grace Str., nabe Rocket. Pranch.
Trapp, Garaline, 56 J., 524 W. 18. Strake.
Hunnede, Lizie, 50 J., 883 S. Meffern Avenue.
Stein. Dora, 80 J., 822 Salited Strake.
Scholme, Miguilla 56 J., 522 W. Obio Strake.
Scholme, Miguilla 56 J., 5655 Loomis Strake.
Anten, Manuft, 56 J., 1670 R. Dobine Weenne.
Schoefe, Millie, 7 J., 693 Christiana Avenue.
Schoefe, Millie, 7 J., 693 Christiana Avenue.
Rittag, Kranj. 38 J., 213 Mograt Strake.
Petel, Malinda M., 39 J., 892 M. Sartifon. Str.
Lilienfelde, David. 63 J., Sotel Del Prado.
Radin, Otto A., 41 J., 3648 Bood Strake.
Rrüger, Fred., 5 J., 110 M. 28. Erräße.
Obermaver, Galbarine, 7 J., 90 S. Aufler Straße.
Obermaver, Calbarine, 7 J., 90 S. Aufler Straße.
Obermaver, Calbarine, 7 J., 90 S. Aufler Straße. Rire., Mathios. 40 3., 5675 Loomis Strake. Sanjen, Angult, 56 3., 1670 N. Dobne Abenne. Sanjen, Angult, 56 3., 1670 N. Dobne Abenne. Mittag. Franz. 38 3., 213 Mozari Strake. Prett., Nainba N., 39 3., 822 28. Sarrifon Str Liffenfeld. Tavib. 68 3., Sotel Tel Brodo. Mahn, Otto N., 41 3., 3648 Wood Strake. Reider, Fred., 5., 110 28, 23. Strake. Sofer, George, 68 3., 389 28, Tanlor Strake. Dofer, George, 68 3., 389 28, Tanlor Strake. Rabemacker, Etiske. The Zohnscher, Cathoriue, 71 2., 90 Schiller Strake. Nabemacker, Wilhelmina, 83 3., 19 Ward Court.

# Scheidungsflagen

murben anhängig gemacht bon: wurden andängig gemacht von: Cambert gegen Pora Schurz, wegen Berlastung; Ester gegen Pouis Ecansman, wegen graufomer Be-bandlung: Melisa gegen G. B. Senverion, wegen Berlastung: Geo. gegen Ma libe Baier, wegen Ber-lastung: Unite E. gegen Marry E. Burn, wegen granfamer Behandlung: Unina gegen Frant Dirson, wegen Berlassung: Jennie gogen James U. Frinn, wegen Berlassung: Jennie gogen Inna L. Frazeur, wegen Berlassung: Kinnie A. gegen Unver-fon Minor, wegen Transfundt: Anna acgen B. Down web, wegen granismer Behandlung: Gbrist we ow-net, wegen granismer Behandlung: Gbrist we ow-uch, wegen granismer Behandlung: Gbrist we ow-Urnold Prachtbeufer, wegen gransauer Behandlung; Winnie gegen Senry Linger, wegen gransamer Be-bandlung. handlung.

### Bau-Grlaubniffdeine murben ausgeftellt an:

Ancen, 3ft. Brid. Bobnbans, 406 Oft 42. Strage, R. Sodafon, 2ft. Brid Wohnhans, 711 Carinen Abenne, \$5000. 5. Anderson, drei 3ft. Brid: Wohnhäuser, 1630—1638 B. Montoe Strafe, \$21,000.

#### ----Marttbericht.

Chicago, ben 6. 3anuar 1899. (Die Preise gesten nur für den Geobandbel.) Moltereis Aroduste. — Butter: Rodo butter 12—14: Talin 124—17: Greamery 14—20je; beite Aunibutter 15—10:. — Käse: Friider Radmi faie 9—11: ds Pfand; beisndere Sorten 9—113; von Preise von 18.

bette Kunstoniter 15-10c. — Kade: Kriicher Rabmfaie 9-11c de Kinub; beiondere Sorten 9-11je
des Pfund.
Geflügel, Eier, Kalbfleisch 9-10je des Pfund:
Geflügel, extendioner 9-10je des Pfund:
Sübner 6-7c: inten 6-7c: Ganje 6-7c des
Kjund: Turtbübner, sür die Kidse bergerichtet,
10-11e des Pfu.; Hibner 7-8c des Pfd.; Enten
6]-8c des Kinud: Tanben, 30dms, 50-41.50 des
Takend. — Eier 25-26e des Duk. — Relbsteifch
5-9c des Pfund: tenach der Unalität. — Ansgeweidere Lämmer Kl. w. - Ky. 35 des Etik, je nach
dem Gewicht. — Kidse: Schwarzer Varief, in nach
dem Gewicht. — Kidse: Schwarzer Varief 11-11je:
dectte i-61e; Karpfen und Büffelfisch 1-2c; Grasbechte i-61e; Karpfen und Büffelfisch 1-2c; Grasbed Dukgend.
Grünter Luckesse und Vässelle (2.50-43.2)
ver face: Tuckesse u. in. \$3.00-\$4.00. — Gasiovnische Frührte: Paratlett: Virnen \$2.25-43.50 des
fod; Jironen \$2.25-44.50 ver Kiste; Bannen
50c-\$1.00 ver Gebänge; Tranken 25-45c ver 8-85.

nitche Früchte: Battlett : Bienen 82.25-48.50 bak frab: Jirtonen 82.36-41.00 per Eifte; Anamen 50c-41.00 per Gebänge; Tranben 25-45c per 8:Pfv.= Art 1 o f f e I n. — Jülivois, 33—37c per Bufbel; Minnetota u. f. w. 28—35c.

Be m c f e. — Robt. bieftger, Be.-41.25 per Kat: Gurten 50-85c per Bufbel; Meiselen, vieftge, 30—35c per Bufbel; Robnen 50c-41.25 per Tufbel; Radies; den, Rew Orleans, 30—50c per Dupend Bundsen; Blumenfohl \$2.50-83.50 per Parrel; Sellecte 8—15c per Tufbel \$2.50-83.50 per Parrel; Sellecte 8—15c per Tufbel \$2.50-83.50 per Parrel; Sellecte 8—15c per Tufbend.

Be et e e i de. — Winterweigen: Ar. 2. totber, 70—71c; Ar. 3. rotber, 65—694; Ar. 2. darter, 66—67c; Ar. 3. rotber, 65—68.6c; Ar. 3. darter, 68—66. — Topic Ar. 3. darter, 68—66. — Recht et 2-51c. — Buds, Ar. 2. 35—35fe. — Dafer, Ar. 2. 284—282c. — Roggen, Ar. 2. 54—56c. — Germanner Sellender St. 50—40.00.

G f 1 a f t v i e b. — Befte Stiere \$4.50—46.00.

G f 1 a f t v i e b. — Befte Stiere \$4.50—46.00.

G f 1 a f t v i e b. — Befte Stiere \$4.50—46.00.

G f 1 a f t v i e b. — Befte Stiere \$4.50—46.00.

# Wunder des Zahrhunderts

So unmöglich die von Dr. Birthol; bewertstelligten Beilungen auch icheinen, es find doch Thatfachen und Thatfachen laffen fich nicht leugnen.

Reine Abführmittel und feine Medigin, einfach die Anwendung der pfuchifden oder febensermeckenden Krafte, die in diefem munderbaren Seifer fo entwickelt find.

Die Grippe, Die gefürchtete Rrantheit, Die jest io erricht, fofort geheilt und alle bofen Folgen abge-Lefet mas Grau Sarena Blod bon Muftin, 31.



Dr. 91. 28. Birtholy.

Tr. Birtholy-Werther Berr! - 3ch weiß es gibt Biele im Lande, Die Die Brippe haben werben wie ich, und vielleicht jo leiden wie ich litt an den Folgen, und ba ich bon 3hnen bebandelt und geheilt murbe, will ich ein einfaches Benguiß abgeben fiber meinen Rall, fodaß Unbere, Die an ben Folgen ber Grippe leiben, auch hingeben und gebeilt merben. 3ch batte bie Gripte bor ungefahr gwei Jahren

febr ichtimm, und fie ichtug in mein rechtes Bein an Rippenfell-Gntgfindung an meiner finten Geite. bermochte und bei jebem Athemgug Echmergen batte. 3d batte gwei ber beften Mergte, Die ju finben waren, aber erhielt meber bon bem einen noch bem inderen Silfe ober Erleichterung. Giner bon ihnen gab mid bollftanbig auf und fagte ich fei unbeilbar und ber andere bebandelte mich eine Zeitlang und gab mid bann auf wie ber erfte und fagte, ich tonne

36 fab einen Bericht in ben Beitungen über Die munderbaren Seilungen, Die Gie gemacht haben follten, und beichlog 3bre Bebandlung ju berfuchen, und habe es gethan. 211s ich ju 3bnen fam, war ich fo übel bran, daß mich meine Rinder nach 3hrer Office tragen mußten, und meine Sand mar fo fowach, baf ich nicht ju fcreiben vermochte; aber ich begann bie Bebanblung zeitig im legfen Frubjabe, ich gianbe es war im Mdrg, und Sie beitten mich wolltaudig, und ich bin gefund geblieben und habe Dengandig, nicht ich bir geftund gedieben und habe ench nicht die gerungten Angeichen meiner früheren Leiden gehabt, und neine Gejunobeit zir jo gur wie nur je in meinem Leben. Sie sonnen von diesem Priefe Gebranch machen, und ich werde alles thun, was ich vermag, damit die Leidenden zu Ihnen kommen.

Meine Abreife ift Auftin, Il. Ich fann Sie verfichern, das ich Ihnen pie weine konneren.

ficern, bag ich Ihnen für meine wuitberbare Sei lung jehr banibar bin. Bochachtungsvoll gran Sarena Blod."

Diffice, 3201 Indian Abe., Chicago. Stunden, 9 bis o. Sonntage 9 bis 12. Sender fechs 1-Cent marten fir Buch über Beitung.

# Der Grundeigenthumsmartt.

Die folgenden Grundeigenthums:llebertragnugen one pon \$1000 und baruber murben amfred

Spetinin Abe., 576 F. weftl, von Evans Ave., 50% 150, D. D. Batherd an Cora L. Fry, 2000.
Dasjelbe Grundbild, Cora L. Fry an Daniel D. Bathaid, \$2000 Bomen ibe., Wordwefted Ellis Ave., 154-66, Bens jamin R. Remton u. A. an Margaret Urunton, \$1.000.
Pates Ave., Nordweftede 118. Str., 122-125, und

anderes Grandeigenthum, witzabeth Coeffer u. A. burch M. in S. an die St. George Benevoleut Anociation, \$1500.
Doumon Ave., fordoffede & Bi., 2083-x125, Aobert Arthman n. Fran an Eugene Riedereger, \$10,000.
Green Bad Abe., 200 F., itdd. von 168. Str., 25×125, John J. Arcer an August Meinfe, \$1100.
77. Str., 325 F. well. von Goles Ave., 25×125, Avon J. Parion A. Parion B. Merer an Aufus B. Allen, \$1900.
Mentern Ave., G. F., fild. von Jacfon Er., 25×125, Mary A. Sprague an M. J. Merkamara, \$2400. Generald Ave., 35, 7, noted. von 33. Str., 25×125, Anders Ave. 35, 7, noted. von 33. Str., 25×125, Anders Ave. 35, 7, noted. von 33. Str., 25×125, Anders Ave. 35, 7, noted. von 33. Str., 25×125, Anders Ave. 35, 7, noted. von 33. Str., 25×125, Anders Avents Ave., 36, 7, noted. von 33. Str., 25×125, Anders Avents A

1000. rven Str., 48 F. weftl, bon Lincoln Str., 24×12%, und anderes Grundeigenthum, Rachlag von Unna und anderes Grundeigenthum, Radlas von Anna Lanforth an Charles R. Collin, \$1350. Lasfelbe Grundnud, Charles R. Evilin an Thos.

Tanforth an Charles R. Collin, \$1350.

Tasiche Grandbud, Charles R. Gollin an Thos. Curoussti, \$2100.

71. Etc., 70 F. weltl. bon Robed Etc., 50×125, und anderes Grundbeigenthum, B. F. Jacobs an Benjamin F. Batrid, \$200.

South Part Ave., \$11 F. nördl. bon G3. Str., 1524.
×160, und anderes Grundbeigenthum, Fred. E. Nounts und Frau an Jacob Frants, \$1.

Lincennes Abe., 298 F. nördl. bon G3. Str., 24×1474. B. Morris und Frau u. A. an John C. Spece, \$2500.

Bentmorth Abe., 50 F. nördl. bon S3. Str., 25×1263, George Profier an Frank Magner, \$1290.

Chies Abe., 125 F. nördl. bon A. Err., 52×1283, Billiam C. Mok an Ghriftian M. Tondelius, \$10,000.

Badoid Nuc., 123 F. nördl. bon 28. Str., 25×1280, Edmard M. Chaffee an John Stammour, \$14,500.

Boplar Etc., 418 F. nördl. bon 28. Str., 25×1280, University of the Charles of the C

3. Budene an Bridget Euflivan, \$2300.
Rochlos Det., 311 7. füd., von 12. Etr., 25×100, Rachlas von Zoief hlawfa an Lizzie hlawfa, \$583.
20. Bl., 155 A. weill, von Beoria Etr., 720×84;
21. Etr., 105 F. weill, von Beoria Etr., 720×84;
22. Etr., 105 F. weill, von Beoria Etr., 720×84;
23. Etr., 105 F. weill, von Beoria Etr., 720×74,
Tora dogan an Jiac De Gwarte, \$3500.
Sarward Etr., 220 F. jüd., von Zodion Etr., 20×74,
Tora dogan an Jiac De Gwarte, \$3500.
Sarward Etr., 220 F. weill, von Springfield Wie.,
24.9×123, Rellie P. Tate und Gate an Grant E.
Grary, \$1400.
Seine Pl., 425 F. weill, von Sechgwid Str., 25×82, Louis Beterion an Martin Schmid, \$2350.
Ribland Wie., 70 F. jüd., von Auflan Str., 24×100,
Zohn J. Rittamel an John Rittamel, \$3000.
Crystal Etr., 76 F. bill, von Spaulding Rise., 25×124, Couis D. Calabon an D. Geichowitz, \$1800.
Richard Etr., 76 F. bill, von Spaulding Rise., 25×124, Couis D. Calabon an D. Geichowitz, \$1800.
Richard Rise., 170 F. nörd, von Lewburd Riser, \$5500.
Rainbale Alve., 170 F. nörd, von Cambale Ave., 24×118,
Terfelbe an Tenfelben, \$1200.
Rainbale Alve., 170 F. nörd, von Cambale Ave., 121×300, Spencer Barb an B. D. Ferguion, \$1000.
Rabausia Ave., 170 F. woil, von Cambale Ave., 121×17×50, Spencer Barb an B. D. Ferguion, \$1000.
Rabausia Ave., 170 F. woil, von Cambale Ave., 121×170, Cambelia an James Gerbenta, \$1700.
Rochous Ave., Rochostede 40, Abr., 55×1254, E.
Daubelia an James Gerbenta, \$1700.
Rochous Ave., Rochostede 58, Str., 150×1781;
Calimat Ave., Rochostede 58, Str., 150×1781;
Calimat Ave., Rochostede 58, Str., 150×161;
A. Golvin und Frau an Thies 3, Lefens, 188,000.
Rehausia Abre., Torbostede 58, Str., 150×161;
A. Golvin und Frau an Thies 3, Lefens, 188,000.
Rehausia Abre., Torbostede 58, Str., 150×161;
A. Golvin und Frau an Thies 3, Lefens, 188,000.
Rehausia Abre., Torbostede 58, Str., 150×161;
A. Golvin und Frau an Thies 3, Lefens, 188,000.
Rehausia Ave., Torbostede 58, Str., 150×161;
A. Golvin und Frau an Thies 3, Lefens, 188,000.
Rehausia Ave., 175 F. nörbl. von 3, Lefens,

Lefet Die Sonntagebeilage ber Abendpoft

Bon der deutiden Regierung als ein Erfolg erflärt.

Der Professor in Berlin mit Chren bedacht.

Die Regierung erfennt feine Sabigfeit an und bezahlt ihn in liberaler Beije für Die Behandlung ber Echwindfucht in ihren bofpitalern. Er ift ber einzige lebende Denich, ber jemals im Stande mar, Dieje gefährliche Rrantheit gu heilen. Er hat Taufende von Rachahmern, aber feiner ift erfolgreich, ausgenommen biejenigen Inftitute, welche mit ihm in biretter Berbindung stehen, wie das Roch'iche Institut in No. 84 Dearborn Str., Chicago. Taufende bon Gallen find hier in erfolgreicher Weise bon Diesen Chicagoer Mergten behandelt worden und Sunderte bon froblichen Ratienten haben ihre Beilungen ferner bier in Chicago erreicht werben fann. In Diefem ichnell wechselnden Klima hat Die ichredliche Blage Schwindsucht bisher jahr= lich Taufende und Abertaufende in ein frithes Grab gebracht. Der Glaube war allgemein, bak bie Krantheit politiv unbeilbar fei, und noch jest glauben Diejenigen, Die nicht bon ben neuen Entbedungen unterrichtet find, bak es für die Schwindjucht teine Beilung gebe. Wir möchten gleich hier fonftatiren bak, nachdem die Krantheit zu weit vorgeschritten ift, auch die Prosessor Koch'iche Behandlung bon teinem Rugen fein wird. Stadium besleidens find faft alle Falle beil= bar. Im zweiten Stadium find burch Die Brofeffor Roch'iche Behandlung noch beinahe Die Salfte gu retten, mahrend im britten Stadium ber Krantheit nur eine fleine Minberheit bei dieferBehandlung Seilung findet, obgleich Biele großen Rugen davon gieben und noch eine Ungahl Sahre leben burch Die Rraft Diefer wunderbaren Methode, entbedt burch Brofeffor Roch in Deutschland und an= erfannt von der deutschen Regierung. Die Lymphe, welche dieser große Profeffor

herftellt, wird gubereitet unter Aufficht Der beutichen Regierung und nach ben Inftitu= tionen, welche seinen Namen tragen, über die ganze Welt versandt. Tausende von Personen find heute am Leben, die fouft unheilbar gewesen waren ohne feine Lymphe und Gin= athmungen. Die Lymphe wird an die Dot= toren bes Roch'ichen Ctabliffements, 84Dear= born Str., in berfiegelten Original-Badeten berfandt, bireft bon ben Regierungs=Labora= torien. Alle, welche in Diejem Inftitut bor= fprechen, erhalten Konfultation und Unteruchung frei. Wenn die Fälle beilbar find, wird Ihnen Diefes mitgetheilt werden, ebenfo auch, wenn fie unbeilbar find, ober wenn nur geringe Aussicht auf Wieberherstellung bei Diefer Behandlungsweise borhanden.

Das Bublifum ift eingeladen, die Beilungen, Die Diejes Inftitut bereits gu Wege gebracht hat zu egaminiren. Taufende bon Chicagoern werben mit Bergnügen ergahlen, was biefe wundervolle Behandlung für fie gethan hat, ihre Rachbarn werden es begen: gen und auch ben ungläubigften Zweifler bon ber Bahrheit ber Seilung Diefer gludli= den Batienten überzengen.

Die Mergte, welche Die Roch'iche Behand: Inng anwenden, machen nicht ben Unipruch, baß fie mehr Renntniffe befigen, als andere, fonbern erffaren nur beicheiden, bag alle biefe Seilungen burch die wunderbare Be-handlung, die diefer deutsche Brofeffor entbedt hat, erfolgen. Die Wahrheit verlangt weber ein Lob noch Beifall; fie will eben nur gehört fein. Gin bentenber Menich wird nicht tabeln, ehe er überlegt hat, oder verurthei= Ien, che er unterjucht hat. Gin Menich, ber fiber Etwas urtheilt, ehe er Beweise, Die fich auf Diefes Etwas beziehen, hat, muß als eine Berfon ohne Dentvermögen ober gewöhnlichen Menschenveritand betrachtet werden! Menichen find nur Geschöpfe bes Mugen= blide, Bringipien aber find emig.

Wenn 3hr bei naberer Untersuchung bie Heberzeugung gewinnt bag unfere Beilun= gen Gurer Empfehlungen werth find, bann erwarten wir bon Gud, bag 3hr allen Denen, die mit diefer ichredlichen Rrantheit behaftet find, bavon ergahlt, ba wir mit ben Erfolgen biefer munderbaren Behandlung ftehen ober fallen wollen. Bahrend ber lehten zwei Jahre haben wir Taufende bon Fällen in Behandlung gehabt, und unfer Erfolg tann nur burch Die erzielten Refulfich zeigen. Wenn wir Guch ben Rach= weiß liefern, bag biefe Behandlung pofitib er= folgreich ift, mirbe es nicht feige, und mehr noch berbrecherisch bon uns fein, wenn wir ber leibenben Menichheit nicht in ber wirtfamften Weife, Die uns nach Doglichteit ge: Merate, welche bieje Rrantheit in unferem Inftitut behandeln, haben ihre Lebenszeit einem tiefen und durchgreifenden Studium Lungenfrantheiten gewibmet, fclieglich Ratarrh, Ufthma und Bronchitis, und Taufende bon Patienten, bie als un-beilbar aufgegeben waren, find heute lebende Beweise unseres Erfolges.

# Bergnügungs-Wegweifer.

Kowers. — Sothern in "The King's Musteteer". McBiders. — In Old Kentudy. Grand Opera Houfe. — Mansfield in Grano de Bergerac.

Grea 1 Nort de rn. — Haveley's Minstrels.

Golumbia. — Ada and the Beanstals.

Albambra. — The Air Ship.

Alcade mb. — A. Grip of Steel.

Albeid de r. — Cha's Bow.

Bijou. — Cuba's Bow.

Bowards. The Bolumter.

Bopfins. — Rorthern Lights.

Boardsorn. — A Gilved Fool.

Court. — For Ser Sase.

Daymarfet. — Baudebille.

Daymarfet. — Baudebille.

Chicago Deera Louje. — Baudeville.

Kreimaurerfeumel. — Dachaarten. —

Rongerte: Rorbseite = Turnhalle,—Jeden Sonntag Rachmittag Rongert bom Bunge-Orchester. Eubseite = Turnballe, — Jeden Sonntag Rachmittag Rongert.

# Wer hat Schuld?

Befanntlich hatte man an ben fpani= chen Senatspräsidenten die Frage ge= ftellt, wer an ber Nieberlage ber Gpa= nier fculb fei und wen man bafür be= Mörbers habhaft merben wollte, fo befchloß man, alle jungen Männer bes | fo gegahmt, bag man ihn ohne Schaben Ortes, welche ihrem Alter und ihrer physischen Kraft nach die Blutthat ausgeführt haben tonnten, zu berhaften. Dann trat ber Richter gu ihnen in's Befängnif und ftellte an fie bie Frage: "Wer von euch hat den Mann ermor= bet?" Und fie antworteten: "Guche nicht lange. Bir alle haben ibn getöbtet."

phanten.

Den Ratern pom Seiligen Geift in Gabun ift es gelungen, ben afrifaniichen Glefanten nach Urt bes indischen gu gahmen und dienfibar gu machen. Gine ausführliche Schilderung Diefes Berfuches bringt das lette Beft ber Unnales Apoftoliques. Die große Schwierigfeit, fo führt Bater Faugere gunachft aus, bas hinterland ber neuerworbenen afritanischen Rolonien, be= fonders von Frangofisch=Rongo, wirt= lich zu erschließen und nugbar zu ma= chen, ift und bleibt auf lange Zeit bin= aus die Transportfrage. Gebahnte Bege gibt es ja fo gut wie gar nicht; Die gahlreichen Flüffe und Strome bilben gwar gute Wafferftragen, allein bie vielen Stromfchnellen machen bie Fahrt gefährlich, oft unmöglich. Es bleibt alfo nur ber Raramanen= Transport mit fcwargen Tragern übrig ; dieser aber ift unficher und über bie Magen toftspielig. Man ift gang auf ben guten Willen ber launischen bon Fernan Bag fich mit eigenen Mu= Bilben angewiesen, die einen fo oft im überzeugen, daß fein schöner Stich laffen, bei eintretenber Gefahr gen Traum fich hier zu verwirklichen beihren Pack bon fich werfen und ausrei= Ben. Und dann die Roften. Gin Trager, mit 25 Rilogramm belaben, toftet Luchenis Reile. 50-60 Franten für eine Strede von 500-600 Rilometer. Die Trans= portfoften einer Tonne Waaren fom= men fomit auf 2000-2500 Franten. Wie, menn ber Glefant, ber mit Leich= tiafeit 2000-3000 Rilog. trägt, als Laftibier Berwendung finden tonnte? Allein bis jett zeigte fich ber afritani= iche Didhäuter burchaus nicht geneigt,

Ueber die Bernichtung der Mordmaffe Lucchenis wird aus Genf be= richtet: Ein feierlicher Mit muß noch bollzogen werben. In Gegenwart bes öfterreichisch = ungarischen Gefandten und feiner Beamten werben bie Feile, mit ber die Raiferin ermorbet murbe, und die Inftrumente, Die ber Urgt im Sotel Beaurivage gur Feststellung des Falles brauchte, forgfältig vernichtet werben, bamit auch nicht ein Stud ba= bon übrig bleibe. Dies geschieht aus doppelten Grunden. Erftens ift Die Dlöglichfeit nicht ausgeschloffen, bag, fo forgfältig biefe Cachen auch aufbe= wahrt werben mögen, boch einmal Un= fug damit getrieben werben fonnte um bie Gensationsluft bes Bublitums burch eine Musflellung biefer Gegen= ftanbe gu befriedigen. Dann befteht aber auch eine alte Sitte, die aus bem 15. Jahrhundert stammt und porfchreibt, bag berartige Mordmaffen bernichtet werben muffen. Bis gum Mordversuch auf die Königin Jabella bon Spanien (1852) find alle folche Mordmaffen berart vernichtet worben, baß bie Holgflücke verbrannt, bie De= talltheile zerschlagen wurden. Der lette Fall betraf Die Biftole, bie bor einem Jahre auf ben Ronig von Griechenland abgefeuert murbe.

- Muf ber Gefundarbahn. - Baffagier (Abends): "Warum hält benn ber Bug auf einmal?" - Schaffner: Ja, sehen Sie, wir hatten nämlich feine Laterne bei uns, und ba werben wir eben bom Schutmann aufgefchrie=

ziehen muß ich mir, inFolge eines ame= ritanischen Duells, heute einen laffen!

# Aleine Anzeigen.

Berlangt : Männer und Anaben.

Berlangt: Bagenmacher an Omnibus-Raften. 48 Berlangt: 2 Burftmacher. Cde 37. und Butler Str. David Berg.

Berlangt: Gin junger Mann en Cafes. - 1249 Belmont Abe. Berlangt: Mann für Stallarbeit. Bute Referen-Berlangt: Stetige Teamfters, \$18 ben Monat und oard, 916 Dunning Str. Berlangt: Guter grundlicher Roch. Dus englifch brechen, 53 Bells Str.

Berlangt: Borter. \$2 bie Bode, Bimmer und Boarb. 122 G. Desplaines Str. Berlangt: Gin junger Deutscher Butcher, 384 6. Berlangt: Erfahrener Mann in Blechtannen-Rabrit, um Maidinen zu fegen, die für die Fahrt-fation bon Badpulber-, Feitfannen etc. benutt wer-ben. Angufragen 60 und 62 Superior Str., Ede Lobulend.

Berlangt: Uhrmacher. Abr.: bis Montag Mittag.: R. 686 Abendhoft. Berlangt: 15jähriger aufgewedter Junge für Res Kaurant, Einer mit Erfahrung vorgezogen. 154 Weft Randolph Str.

Berlangt: Gin junger, lediger Bader als 2. Sanb an Brot. 570 S. Salfted Str. Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit in fleiner Familic. 521 G. 45. Str.

Berlangt: Junge, Pferd ju tenden. Giner, be fein heim hat, vorgezogen. 1241 R. Maplewood Abe Berfangt: Starfer Junge in Baderei, als "Boftler" u arbeiten. \$20 ben Monat und Board. Nachzufras en: Apothefe, 941 31. Str. Berlangt: Mehrere Sofenichneiber. Rem Era Bldg., Ede Sarrifon und Blue Island Abe.

Berlangt: Roblentreiber. Muß fleinen Bond ge-ben. \$5 bie Woche und Board. 5164 Prairie Abe. Berlangt: Gin guter Bader an Brot, 6330 Sottage Grove Abe.

Berlangt: Gin junger Mann, Muß flint fein und englisch sprechen fonnen, 144 Obgood Str.

Berlangt: Junge, an Cafes gu belfen. 74 Centre Berlangt: Junge bon 14 bis 16 Jahren, jur Siffe am Deliberhmagen. Ein auf ber Nordwestieite Bob-nender borgezogen. Rachzufragen 741 Eif Grobe Abe. Berlangt: Junge, 15 Jahre, leichte Orbres abgu-iefern. Muß ju Saufe folafen. 532 E. Dibifion

Berlangt: Intelligenter Junge, um die Uhrmache-rei zu erlernen, 410 G. Divifion Str. Berlangt: Gin Mann an Brot und Cates. 914 Sheffield Abe. Berlangt: Schmiedebelfer, ber beichlagen fann auf's Sand. Rachgufragen 5143 C. Afhland Abe.

Berlangt: Cabinet-Maters (Tifchler). Bloomington Cabinet Borts, Bloomington, Ind. bffa Berlangt: Das Treitis-Rachveitungs-Bureau bet Deutiden Gefellichet von Stiege, 50 La Salle Err., vermittelt Menfrei Arbeitern aller Art Be-ichtitzung, sebeit Aufträge reidem Arbeitgebe-find ertucht. Aufträge mindlich eber schriftlich abs

Stellungen fuchen : Danner. Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas 2

Bejudt: Buberlaffiger nüchterner Mann fohne Fa-milie) judt Etelle als Janitor, Bacter etc. Abr. R. 672 Abendpoit.

Befucht: Arbeit als Bartenber, Baiter obei Lunchmann. Abr. R. 665 Abendpoft.

Baben und Gabriten. Berlangt: Madden an Bower Rabmaschinen gu at-iten. Muffen Erfahrung haben. 24 Martet Str. 3janlw Baibburn Ape Choprode. 637 &. Union Str., nahe 18

Berlangt: Majdinenmadden. 552 Saddon Abe., be Weitern Abe, und Divifion Str. Radjufragen m Sinterbaus. Berlangt: Daidinenmadden an Sofen. 707 2Bef

Berlangt: Lebrmadchen jum Bleibermachen. 514 Berlangt: Gute Majchinenmädchen an Röden. 754 ft. Wood Str., Ede McReppolds Str. Berlangt: Sandmabden jum Baiften bon Roden ind jum Lernen, 293 Danton Str. fin Berlangt: Lebrmädden an Masten und Roftunen, und eine Rfeibermacherin, Mrs. Madjad, 734 Clobourn 21 ve Berlangt: Gin Mabden jum Staffiren an Roden.

Berlangt: Breffer an Rinder-Jadets, 555 28. 15 Berlangt: Mafchinenmadden an Roden. Ro. Montag fertig jur Arbeit. 235 28. Rorth Abe. Berlangt: Mabden für Blumenftore. 217 Centre

Sausarbeit.

Berlangt: Gutes Madden für allgemeine hausar-beit. 5412 Calumet Ave. friamo Berlaugt: Ein gutes zwerläffiges Mädchen für Blumenftore. Rug eines vom Gefchäft versteben u. gute Berfäuferin sein. 1355 R. Clart €tr. Berlangt: Ein Mädden von 15-16 Jahren, jur Stilbe ber Sausfrau. Rann auch ju Saufe ichlafen. 327 S. Clinton Str., im Saloon.

Berlangt: Gin Mädden für allgemeine Küchen. arbeit im Saloon und Reflaurant, 183 MadijonStr., \$5 die Woche. Keine Sonntags-Arbeit. Berlangt: Gin nettes williges Madchen für allge-meine hausarbeit in einer Aribatfamilie. Lohn \$4. Muß englisch sprechen. 4746 Madison Ave., Ede 48.

Berlangt: Butes beutiches Mabchen für allgem 4326 Bernon Abe., eine Strafe öftlich oon Grand Boulebard. Berlangt: Aeltere Berjon für Sausarbeit. 1133

Michigan Ave. Rehmt Gubjeite Cochbahn und B. Buuman Car. Berlangt: Gin ftartes Dadden. 4653 Bentworth

Berlangt: Eine altere Frau für Sausarbeit. Freu-benberg, Gde Couthpart Ave. und 35. Str. ima Berlangt: Gutes Deutsches Mabden für Sausar: beit. 37 Balton Place, 1. Flat. Berlangt: Madden für leichte Sausarbeit, Rein Bafden, 15 bis 17 Jabre alt. Radyufragen beute und morgen. Mrs. Kraus, 112 G. Morgan Str. Berlangt: Deutiches Dabchen für allgemeinehauss arbeit, 3009 C. Salfteb Str.

Berlangt: Gutes Madchen für allgemeine Sausarbeit, gut zu Kindern. Guter Lohn. Mrs. Caren, Flat 1 Woodlawn Building, 440 Rorth Rormal Barkmay, Englewood. Berlangt: Gin nettes Rinbermadchen, 17 bis 18 Robert, Rleine Familie, Guter Lohn, 4753 Champ-lain Wee, Berlangt: Tilchtige gute Rochin. Dug englisch

Berlangt: Gin Rinbermabden. 1025 Bindefter Berlaugt: Mabden für allgemeine Sausarbeit.-Guter Lohn. Butes Seim. Rleine Familie. Freund, 4502 Bincennes Abe. Berlangt: Gin Mabden für Sausarbeit in einer Brivatfamilie. 931 R. Ufhland Ave. famo Berlangt: Gine gute Saushalterin für einzelner Berrn. Ubr.: R. 679 Abendpoft. Berlangt: Gin gutes Mabchen für allgemeinehaus, arbeit, 937 R. Clart Str., 1. Flat.

Berlangt: Gin Madden für leichte Sausarbeit.— Rachzufragen beute und morgen. 348 E. 37. Str., nabe Indiana Abe., Flat A. Röchin und Laundres in fleiner Fam lie. 3613 Prairie Ape. Berlangt: Rüchenmädchen für Restaurant. Muß waschen und bügeln können. 190 E. Ban Buren Str.,

Berlangt: Gin junges Mabchen, bei Sausarbeit bebilflich ju fein. 1670 Budingham Blace. Berlangt: Startes gefundes Madden als Rinder: adden. Muß mit Babies umgugeben verfteben. Rachjufragen Montag swiften 10 und 12. 481 Bel-ben Abe., 1. Glat.

Berlangt: Erfahrenes Mabchen für allgemeine Sausarbeit, Rachgufragen Montag gwifden 10 und 12. Guter Cohn. 481 Belben Abe., 1. Flat. Berlangt: Gutes Madden für allgemeine Sausar: beit. 2 in ber Familie. 3269 Cottage Grove Ave., 1.

Berlangt: Junges Mabden für leichte Sausarbeit. Reine Rinber. 351 Mobamt Str. Berlangt: Gin Mabden für gewöhnliche Sausar-beit. 441 Milmaufee Ave., 1 Treppe boch. Berlangt: Gine Sausbalterin, um 2 Perfonen bas Saus ju fübren. 61 Mobamt Str.

Berlangt: Mabden, Gefdirt ju maichen. Reftau-rant, 285 G. Divifion Str. Befucht: Madden für allgemeine Sausarbeit. 267 Gremont Str., 3. Flat. Berlangt: Gin Madden für haufarbeit und jum Raben. Reine Waiche. \$3.50 per Woche. Referengen. 2374 R. Robep Str., nabe Lincoln Abe.

Berlangt: Mabden für allgemeine hausarbeit. - 523 Milmaufee Ave. Berlangt: Mabchen. 199 2B. Divifion Str. Berlangt: Gutes beutiches Mabden für allgemeine Sausarbeit. Mus etwas vom Rochen verfteben. Rleine Familie. Guter Lohn. 4753 Champlain Ave.

thaufer, Baitreffes. Rur gute Blage, 498 R. Clart

Str.
Berlangt: Anftanbiges Mabden von 20 Jabren, für Rinder und zweite Sausatbeit. 285 Sedawid St., Eingang Beethoben Place.

Berlangt: Eine Frau, die mahrend bes Tages beschäftigt ift, faun für bas Reinhalten 2 Jimmer freie Bobnung erhalten, Rorbfeite. 371 R. State Str.

Berlangt: Sausbälterin, eine Frau mit ober ohne Rind, bei einem Bittwer. Borgulprechen Sonntag Bormittag gwiichen 9 und 12 Uhr ober Montag gwi-ichen 6 und 7 Uhr. — 80 Albland Str. Berlangt: Dentiche Orbrestochin für Reftaurant. 351-353 State Str. famo

Berlangt: Gutes beut! es Madden für allgemeine ausarbeit, Kleine Familie, Guter Lohn, Empfeb-ingen berlangt. 4105 Grand Boulevard. Berlangt: Anftanbige Wittfrau in mittlerem Aleter, als Sausbalterin, proteftantifc, Store, 585 BB. 13. Ert., Eigenschimer.
Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit. — But foden fonnen. Reine Mafche. Referengen. 321 Bebfier Abe.

Berlangt: Junge Frau als Haushälterin, bon Ge-fcaftsmann außer ber Stadt. Gute Behandlung.— Antworten bis 10. Januar, Adr.: 3. 581 Abendhoft. famise Berlangt: Gin Mabden für hausarbeit. Dus ma-ichen und bugeln fonnen. 6701 S. Salfted Str. f Berlangt: Gin gutes Madchen für gewöhnlich Sausarbeit, 1346 Ogden Ave. bof

Berlangt: Gine altere Frau, gwei fleine Rinber gu besorgen. 1026 Lincoln Abe. bofi Berlangt: Röchinnen, Madchen für zweite Arbeit, Kinbermadoden, Sausarbeitsmädoden werben unter-gebracht bei feinften Familien durch Mrs. S. Man-bel, 200 31. Str.

Berlangt: Röchinnen, Mädchen für Sausarbeit und zweite Arbeit. Saushalterinnen, eingewanderte Mäds-chen erbalten sofort gute Stellen bei hobem Lohn, in einen Arivatfamilien, durch vos deutsche Bermitt-lungsburcon, icht 479 R. Clarf Str., nahe Division, rüher 599 Bells Str., Drs. C. Runge. Berlangt: Gin Mabden, bas gut toden und iba-ichen tann. 3427 South Part Ave. Bjanlw Berlangt: 200 Mabchen für hausarbeit. \$3.50 und \$4.50. 479 R. Clart Str. Sjanlm Berlangt: Gofort, Röchinnen, Mabden für Saus-erbeit und pheite Arbeit, Kindermichern und ein-gewanderte Maboben für bestere Blabe in ben fein-ften Familien un ber Gibleite, bei bobem gabn.

Mit Geims, 216 — 22. Ctn., nahr Indiana Bo.

Berlangt: Frauen und Dabden. Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Bort. Sausarbeit.

Berlangt: Ein beutides Mabden für Sausarbeit. 184 R. Salfted Str. Berlangt: Alte Dame, Die gute Beimath wünicht, in beuticher Familie, eine Die fliden und fiopfen fann, nnd altem herrn aufzumarten. Rachzufragen: Apothete, Roscoe und Robeh Er. Berlangt: Dabden für hausarbeit. 199 B. Di ifion Str. fia Berlangt: Ein junges Madden für leichte haus-ubeite feine Walche, mut ju haufe ichtafen. 57 Beethoben Pluce, 3. Floot. Kachzufragen Bor-nittags. Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit in amilie bon 2. 173 Illinots Str. fja

Achtung! Das größte erfte beutich-amerikanische beibliche Bermittkungs: Infittut befindet fich jest 396 R. Clark Str., früber 345. Sonntags offen. Gut Licke und gute Madchen prompt beiorgt. Telephone Rerfd 455. Stellungen fuchen : Frauen. (Ungeigen unter Diefer Rubrit. 1 Cent bas 2Bort.)

Bejucht: Gute Waichplage, in ober aufer bem Saufe, auch jum Bugeln. 726 Abbijon Abe., hinten, oben. Janiels. Bejucht: Gin nettes beutides Mabden jucht eine Stelle als Saushalterin. 616 Roble Etr. Befucht: Aelterer Mann fucht Stelle für Sausar. beit und Furnace. 3. Toggenburger, 105 Wells Str. Befucht: Gin bentiches Mabden fucht Stelle. -901 Euncoin Abe. Gefucht: Zunge Frau mit Kind sindt Stelle als Honsbälterin. Sieht mehr auf aute Behandlung, als auf hohen Lohn, 114 21. Place.

Bejucht: Frau mittleren Alters wünscht Stelle in fleiner Familie. Reine Beirathsfandibaten brauchen vorzusprechen. Abr. R. 669 Abendhoft. Gesncht: 3wei beutiche Mabden juden Stelle im Reftaurant ober Sotel. Perfonlich ju fprechen. 152 Juinois Str., Top flat, fints.

Gejucht: Ankandiges, im Sausbalt erfabrenes Bonsbaltenin, weiches gut naben fann, incht Stelle als Sonsbalterin, wo ein ober zwei Kinder find. Lobn \$2.50—\$3.60. Abr.: R. 651 Abendpoft. Befucht: Madden fuchen Stelle für Rochen unt Sausarbeit, 510 Cedgwid Str. Befucht: Blate jum Waichen. 242 Bladhaipf Etr. Befucht: Gin 15jahriges Dabden fucht Stelle für leichte Sausarbeit. 79 Fremont Str.

Gefucht: Stelle als Lunds ober zweite Röchin, -749 Bells Str. Gefucht: Mabden fucht Stelle im Saloon ober im Boarbingbans. 199 28. Dibifion Str. Gefucht: Deutiche, chrifiliche Krau jucht Stelle als Gausbalterin in tleiner Familie. Sieht mehr auf gute Behandlung als auf hohen Lohn. 15 Churchill Str.

Bimmer und Board. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Bu bermiethen: Moblirtes Bimmer, 177 R. Eim Str., Ludwig. Berlangt: Roomers oder Boarders. Bengel, 785

Bu bermiethen: 2 möblirte Bimmer für Saushab tung ober an 2 herren. 54 Cipbourn Abe. Bu bermiethen: Doblirtes Bimmer, bei Bittme.-315 Clipbourn Abe., Flat 6. Bu vermiethen: Schon möblirtes Zimmer bei einer reipektablen Frau. 251 Clybourn Abe.

Bu bermiethen: Gin warmes Bimmer, mit Boarb. 281 Cleveland Abe. Su vermiethen: Ein freundliches warmes Schlafs immer. Separater Eingang. Bei anftänbiger Dame. 97 Rohawt Str., Cde Eugenie Sfr., 1. Floor, borne.

Bu bermiethen: Billig, möblirtes beigbares Gront. zimmer mit Clofet. Separater Gingang. Reine ande-ren Roomers. 355 E. North Ave., Ede Sebgwid Str. Befucht: Boarders bei einer Bittfrau. 6422 C. May Str. Bu bermiethen: Möblirte Zimmer, 75c bis \$1.50. Bu bermiethen: Schone moblirte Zimmer und Board bei einer Bittwe. 384 Blue Island Abe., 3

Bu miethen und Board gefucht. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Bu miethen gesucht: Billig, fleine Cottage ober Flat, nahe R. Cafley und Graceland Abe. 2486 R. Cafley Abe. Bu miethen gelucht: 3 moblirte 3immer jum Saushalten, Rordfeite, Garl Str. ober Beethoven Riace vorgesogen. Rabere Angaben unter Abr.: 28. 778 Hoendpoft. Bu miethen gefucht: Deutiche Dame in guter Stel lung fucht grobes unmöblirtes Zimmer bei gebilbe ter Familie. Rorbfeite. Ubr. R. 657 Abendpoft.

Bu bermiethen. (Angeigen unter biefer Rubrif, 2 Gents bas Wort.)

Bu bermiethen: Store, paffend für Baderei, Dfen. Rachgufragen 132 G . Rorth Abe., oben. Bu bermiethen: 3 Bimmer. 546 Bells Str.

Pferde, Bagen, Sunde, Boget tc. (Angeigen unter bicier Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

A d tung, Bogelliebhaber!—Der allsbefannte "Atlantic & Pacific Bogel-Store" offeriri sein reichbaltiges Lager zu folgenden Preisen: Horzes Beger Boller, Stamms und Zuchtweibenden, hercherde Badageien, sehr billig; ferner Stiglige, Huchstlinge, Puchfinten, Beise, kläße, kläße, daniflinge, Auchflige, Buchfinten, Beise, kläße, daniflingen Adsige don, Messingen Käsige don, Gents aufwarts. Colbstige & Cents. Aquariums in allen Größen. Ich bitte das geehrte Aublistum, meinen Store, welcher der größte VogelsStore in Chicago ift, zu besichtigen. Acht der Größte VogelsStore in Chicago ift, zu besichtigen. Auch Franklin Str. nabe Frantlin Str.

Bu berfaufen: Feine Unbreasberger Roller, 4813 Bijbob Str. Bu berfaufen: Andreasberger Ranarienvögel, feine Roller. 140 Dapton Str. Bu bertaufen: Ranarienvogel, feine Roller, auch Weibchen, billig. 1174 Tripp Abe.

Bu berfaufen: Danifche Dogge, 8 Monate alt .- 188 Weft 20. Str. Bu berfaufen: Pferb, ftarter Exprehmagen, Top-bugg, verfchiebene Gefchirre, billig. 752 Cipbourn Abe.

Bu bertaufen: Unbreasberger Ranarienvögel, bil-fig, fowie Rafige. -777 Couthport Abe. Bu vertaufen: Gin echter Schäferbund, machjam und gelernter Biehtreiber. 391 Magmell Str. Bu vertaufen: Feine Ebelroller-Ranarienvögel .- 959 S. Redgie Ave., nabe Ogben Ave., Schmibt. jan7,14

3u verlaufen: Ranarienvögel, felbfigezogene und importirte, gure Sanger. 342 Cornell Str. Bu vertaufen: Gin leichtes fowie 2 ichwere Bferbe, billig. 106 G. Rorth Abe.

Bu berfaufen: 2 gute junge Bachthunde. 735 Cip: bourn Abe. 811 verfaufen: Billig, Andreasberger Kanarienvögel — Mannden und Beibchen. Sod: und einzelne Bauer. 174 Racine Abe.

Bu bertaufen: Ranarienbogel, feinfte Soblroller, billig. 31 Maub Abe., nabe Sheffield Abe. Bu verfaufen: Reufundlanber, Bernard, Great Dane. 68 Beethoven Blace. Bu bertaufen: St. Bernhardiner Sund, 4 Monate alt, billig. 314 Blue Island Ave. Wagen, Buggies und Geschirt, die gröbte Aus-wahl in Chicago, hunderte von neuen und gebraud-ten Wogen und Buggies von allen Sorten, in Wirf-lichteit Alles mas Raber bar und untere Preife find nicht ju bieten. Thiel & Ghrhardt 395 Ba-bafb Ube. 4janlmo Bu berfaufen: Junge Sunde (3rifb Setter), billig. 442 Sedgwid Str. Dia

Bicheles, Rahmafchinen 2c. (Angeigen unter biefer Aubrit. 2 Cents bas Bort.) Die beste Auswahl von Rabmaschinen auf der Meisieite. Reme Majchinen bon \$10 auswärts. Alle Sorten gebreuchte Rajchinen von §50 aufwärts.
Reflieite : Liftee bon Standbord Rabmaschinen.
Rug. Speidel. 178 B. Ban Buren Str., 5 Thiren öftlich von halted. Abends offen.

3hr fonnt alle Arten Rabmaichinen faufen in Bolefale-Artifen bei Afam, 12 Phams Str. Reut fiberplatitre Singer \$10. dieb Urm \$12. Reut Bilfon \$10. Sprecht vor, ebe 3br fauft. 23mg. Bianos, mufitalifche Suftrumente. (Angeigen unter biefer Aubrit. 2 Cents bos Bert

Rur \$110 für ein feines Gerolb Upright Biano, auf leichte Abjahlungen, bei Aug. Grob, 682 Bells Str., nabe Rorth Ave. Bu verlaufen: Gutes Piana. \$20. Feine Beige. \$15. 904 R. Roben Str., oben.

Gefdaftsgelegenheiten. (Anzeigen unter bicfer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Bu bertaufen: Butdergeichaft, billig. 3600 Afhland Bu vertaufen: Gin gutbegahlendes Roblen- unt Gepreggeichaft. Rachjufragen fofort. habe andere Beichafte. 653-655 Larrabee Etc.

Bu berfaufen: Berlagsgeichaft, mathematiiche und arimethische Tabellen. Stod bon 360 Blatten, Coboright. Unter febr gunftigen Bedingungen. Abr. B. 785 Abendpoft.

Bu bertaufen: Spottbillig, Butcher Gibbor, muß berausgenommen werben binnen 5Iagen. Birte felber anguleben 1138 28. Chicago Muc. - Jufebb Stein, 201 und 202 99 E. Waibington Str.

Bu vertaufen: Grocery und Butgerihop. 5 Biffell Str., 3. Floor, Gront. Bu verfaufen: Gutgebende Grocery und Reat Marfet. Radgufragen 310 Madifon Etr. Reine Mgenten.

Bu verfaufen: Dorfeihoeing Chop. Abr.: R. 663 \$85 lauft vorzüglichen Zigarren: u. Candyftore. Ausgezeichnete Lage. Billig file \$200. Miethe mit 2 Zimmern \$12. Darh verfaufen. Kommt jofort. 578 Bells Str.

Au verfaufen: Filr nur \$125, werth \$250, Grocerv., Confectionerv. Store, schoner Waarendorreith, feine Cincichtung. Leine Konfurrenz, Höcht seltene Gelegenheit. Lillige Michte. 672 Cortez Str., nabe Beftern Ave. und Division Str.

Bu bertaufen: Gin gutgebenges Reftaurant, wege Gamilienverhältniffen. Raberes 300 Gebgwid Str. Bu berfaufen: Gutgebenber Saloon, billig, wegen 2 Geschäften, Miethe 815. Saloon und Wohnung. 702 Berry Str., Ede Stw Str.

Bu vertaufen: Gin gut eingerichteter Schmiebe foor. Nachgufragen 43 Brigham Str., vorne, unten Riegert & Co., 93 Erie Etr., bezahlen bochfte Baar Preife für allerhand Waaren, Sarbware eine Spezialität. mboff Grindlich in indoff Grindlich erfahrener Butcher mit wenig Kapital fann als Gebilfe ober für fich anfangen, Gnter Plat. Raberes: A. Winglowsth, 927 R. Wood Er.

Bu verfaufen: Billig, gutgebender Putcherstore; Ta-geseinnahmen Sof: Aferd und Magen: Borrathe; bil-lige Miethe: verlasse Chicago. Albert, Room 3, 158 LaSalle Str. 6janlw

Geidaftstheilhaber.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Theilbaber gemunicht (attib) ber el burch eine Ginlage von §2000 bis \$3000 innerhalb 2 Jahren ficher ju einem Bermögen beingt. Dame nicht ausgeichloffen. Abr. 28. 772 Abendpoft.

Bartner verlangt. \$2000 jahrliches Gintommen.— Gin intelligenter Geichaftsmann, alleinstehend, mit \$5000 werth an neuen pat. Confumers' Artifeln, winicht Dame ober Serrn zur Beineitigung für Mail Orber Geichaft, mit \$250-\$500 Baar-Gintage. Gigene Offerten unter R. 677 Abendpolt. Berlangt: Bartner mit \$75 in Borfefboeing Shop. Blattdeuticher borgezogen, Abr.: 2B. 768 Abendpoft.

Beriontides. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Alegan ders Gebeim Boligeischungeigen der bet bei den Boligeische Agennet beite Agentur, 93 und 95 jisth Ave. Jimmer 9, bringt irgend etwas in Erjahrung auf beidetem Wege, miterjuch alle ungludichen Familienders daltniffe, Ebenandsfalle u. i. w. und jammeit Beweis, Diehjalle, Ründereien und Schwindstein verben unterjucht und die Schuldigen zur Achenschaft gegogen. Anjehriche auf Schoenerigk für Bertegungen, Unglüdsfalle u. dergl. nitt Erfolg geltend gemacht. Freier Rath in Rechtsfachen. Wir find die einzige beutiche Boitzei-Agentur in Chicago. Sonntags öffen die I2 Uhr Mittags.

Tobne, Noten, Aoft; und Saloon-Rechnungen und ichicchte Schuiden aller Art prompt folletlirt, wo Andere erfolgios sind. Reine Berechnung, wenn nicht erfolgreich. Wortgages, soercolscot- Schiechte Meither entsternt. Allen Gerichtssachen prompte und sorgfaltis ge Aufmerfjamteit gewidene Prompte und sorgfaltis und beglaubigt. Officentunden von 8 Uhr Worgens bis 7 Uhr Abends. Somntags von 8 bis 1. The Abends. Somntags von 8 bis 1. The Credit of Schiement ausgestellt. The Credit of Schiement ausgestellt und beglaubigt. Officentunden von 8 Uhr Worgens bis 7 Uhr Abends. Somntags von 8 bis 1. The Credit of Schiement ausgestellt und beglaubigt. Officentunden von 8 Uhr Worgens bis 7 Uhr Abends. Somntags von 8 bis 1. The Worgens bis 7 Uhr Abends. Somntags von 8 bis 1. The Worgens was som 125 Dearborn Str., Jimmer 10, nabe Maddion.

Se man Schulz 3. Anwalt.

Chas. Loffman, Konstabler.

Solli

Popne, Noten, Miethe und Schulden aller Art prompt folleftirt. Schecht jahlende Miether hinaus-gefett. Keine Gebibren, wenn nicht erfolgreich.— E co no m b, L av & A d. ju fin nen it Co., 152 und 154 LaSalle Strate, Jimmer 15, zwischen Nadison und Mouroe Str. Emil Baulmann, Amoult.—Georg Saas, Konstabler. Cfficefunden: Bon 8 libr Morgens bis 7. Uhr Meeths Sauntgas bon 8 bis 1 Uhr.

Officeftunden: Bon 8 tipt Blor 1 Uhr. 7 Uhr Abends, Sonntags bon 8 bis 1 Uhr. 21begim

Löbne, Schuldicine, Mieths., Boards und alle berartigen ichtechten Schulben ichnell tolleftirt. Miethsleute entfernt. Lo bis 85. Oppotbefen fore-clofen. Sicherbeit geftellt für angenommene Hilb Rechtsprüchel. Merchants Lam and Collection Affo-ciation, 43, 155 Wasbington Str. Löhne, Roten, Miethe und Schulben aller Art prompt tolleftirt. Schlecht jahlende Miether hinaus-gefest. Keine Gebühren, wenn nicht erfolgreich. — Albert A. Kraft, Abvofat, 95 Clark Str., Zimmer 609.

Mrs. Margret wohnt 366 Bells Str., Gingang n Gim Str. 21nob2m Batente beforgt und bermerthet. Berthold Singer. Batentanwalt, 56 5. Abe., offen Conntag Borm.

(Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Engliiche Sprache für hetren und Da-nen in Aleinflaffen und peivat, sowie Buchalten und Danvelssächer, befanntlich am betten gelehrt im f. 28. Bufung College, 922 Milwartes Ave., nab-gantina Etr. Zags und Abouds, Preise mögig,

Bither-Unterricht, breimal wöchentlich, für 50c. — Win. Rahns Zitherschule, 959 R. Sailted Str. 30b32v Bithers, Pianos, Violins und Mandolin-Unters richt in Rahn's Mufit-Afademie, 765 Clybourn Abe 23be32w

Gründlicher Zither-Unterricht wird in Brof. haberoth 3ither-Schule. 413 E. North Ave., nach der besten Methode ertheilt. Großartiger Erjolg. 2 Lettionen wöchentlich, §3 per Monat.

Biolin-Unterricht wird ertheilt, gründlich und billig, Abr.: 561 R. Salfted Str., ober 48 E. Chicago Abr.: Bengel Aranje.

Tangunterricht bei Minna Schmidt fostet nur §2 monatlich, Berlangt: Ainder und junge Madden für die Balleischule. Dalle zu derniethen. 601 Wells Str.

Boef, Os wald, berdorragender Ledere für Bioline, Mandoline. Blavo. 3iber und Guitarre. Lection 50 Cents. Anstrumente gelieben. 952 Mil-bautee Abe., nade Albland Abe.

Seirathogefude. (Bebe Ungeige unter biefer Rubrit foftet fir ein ein malige Ginicaltung einen Dollar.)

Deirathsgesuch: Mann in den besten abren wünscht fich zu verheirathen mit einer Dame, die etwas Berrmögen bestet. It Eigenthäuner eines gutgehenden Beschäftes. Ebelich gemeinte Offerten bitte einzusienden unter Mer. B. 704 Abendpost. Keine Bermittlung Anderer.

Deiratbögeind, Wittwer. 47 3abre alt, mit einem Kinde, Grundeigenthum und gutem Berdienft, sindt mit einer Dame mit ein vaar hundert Dollars ber fannt zu werben, Bitte Berbaltniffe anzugeben, — Abr.: R. 656 Abendpoft.

Mergilidies. (Angelgen unter bicfer Aubeit, 2 Cents bas Bort.)

Arebs! — Arebs! — Arebs! — Arebs und Stotel, Auf Grund meiner Ersabrungen durch fünfzigiaberige Pragis und geftür auf meine eigenen Entbedungen auf dem Gediete der Naturvöffenschaft, garantice ich absolut und volltib zu beilen: Alle Arebstrantheetien und trebartige Geschwinte, done Schreiden oder Operation. Ich beile ferner Magens, Leder und Kierenleden, Tadetis, Mosenatismus, Schwindicht und alle fompligirten Aransbeiten. Konintation und Untezindung frei.— Dr. Frauklin Brooks, 409 Weit Madison Str. — Sprechfunden: 9 bis 7, Sonntags 1 bis 5 llbr.

Teutsder Nasieur und deilinkter empfiehlt fich Deutscher Maffeur und Beilfünftler empfiehlt fich Pribatpersonen in Krantheitsfällen gur Benutung. Dr. herm. Ebers, 1072 Bb. 12. Str., 3. Floor.

Raufs- und Berfaufs-Ungebote. (Anzeigen unter Diejer Aubrit, 2 Cents bas Bort.)

Bu verlaufen: 16 Stud Miftbeetfeufter, ein Jahr gebraucht, billig. Sagans Farm, Irving Part Bou-lebard und Auftin Abe. Bu taufen gefucht: Meatmartet: Einrichtung. Rach jufragen 1611 51. Str., im Saloon.

Bu berfaufen: Reftaurant-Figtures. 364 G. Rorth Baarzahlung für allerhand Berkaufswaaren.
Schnelle Erledigung; verschwiegen. Riegert & Co.,
98 G. Erie Str. möfria

Dobel, Sausgerathe 2c. Ungeigen unter bicfer Aubrit. 2 Cents bal Bort.) Bu verlaufen: Sofort: Sanshaltung, Federbetten, im Gangen ober einzeln. Agenten berbeten. 1849 R Afbland Abe. Grundeigenthum und Saufer.

Parmlandereien. Farmland! - Barmlanb! 2Balblanb!

Balviand!

Gelegen in dem berühmten Marathon: und ber indlichen Theile von Lincoln County, Wisconftmund ift zu verlaufen durch eine alte wohlbekannt Firma, volche fedon an erwa dreitulend Fatmen Zand verlauft dat, und zer noch im Beithe von erwa 40,000 Ader ihdenen Malviander in, welche von blügene Preisen und jehr gunftigen Jahlungsten durch mehre der Auftre Massen ingangen dierdered zum Berkauf angeboten wird. Guter fruchtbarer Boden, gutes Volz, gutes Massen, geiundes Klima und getter Karti für Ales. Arst ihr er Beither, einnehes Klima und getter Karti für Ales. Arst ihr er Feire, der im weitere Ausfunft, freie Lendarfen und ein überfen, um sich für das Krühjahr vorzubreiten. Alm veitere Ausfunft, freie Lendarfen und ein ühnfeirtes. Danbbuch für der imfälte Eucher, scheider am Bertreter der Kründ. A. S. Kochler, welcher am Tiensag, den IT. Januar, von 9 Uhr Morgens dies 9 Uhr Pheends in seiner Chicago Titie, im zweiten Koch in den Erde. Koch Webe. Es Shotzer Abereit.

iprechen fein wirb. Abreffe: Bis. Ballen Land Co., Waufau, Maras thon Co., Bis. Bitte diese Zeitung zu ermähnen. Ib3.—Iljan, fabibe farmen ju vertauschen. Große und tielne Furmen in Michigan und Wisconfin, gegen Chicago Eigen-thum ober auf seine Whachtungen. Geld ju 4 Proj. Grundeigenthums und Geichafts-Master.—Ullrich, 1469, 100 Maibington Str. 27sept

Schone River Front Farm!
80 Ader guter Rice. Boben, gutes Dois, Rirden,
Schollen: wegen Zobesfall mut verfauft werben auf bischlung. Preis 2000, Senry Ulfric, Agent, 38 Clarf Str., 3immer 413. Bu vertauschen: 160 Ader Farm in Rebrasta, jest ermiethet, 160 Ader Beigenfarm, nahe Coborne, ansas. Rachzufragen (50 Besmont Ave., 1. Flat. Für \$500 verfaufe id meine 160 Ader Garm in Boob Countin. Wisconfin. Radgufragen: 321 Beff Suron Str., 1. fflat.

Rordicite.

Bu bertaufden: Saus und Lot für leere Lotten .-3u verfaufen: Ein Indidiges Framehaus mit 6. 3immer-Flat, in iehr outer Lage. — Muß wegen Krantheit des Cigenthumers billig verfauft werden, Rehme auch eine Vot als Zahlung an. Rid Schnidt, 877 Vincoln Ave.

Bu berfaufen: Sans mit gutgebenbem Buicheribov, Golbgrube, ober taufche fur leere Lot. 777 Southport Abe., Conen.

Rordweit: Zeite. u verlaufen: Reue 5 Jimmer-Häufer, zwei Block Eiften Ave., Electric Cars an Warner Ave. (Ab-u Ave.), mit Wiffere in. Seiver Grurichtung; Sid ahlung, Slo per Monat. Areis St.400. Gruf ms, Eggenthümer, Ede Milwaufee und Califor-Ave.

Wir fönnen Eure Saufer und Cotten ichnell ver-taufen ober vertauichen. Streng recle Behandlung, Auch farmen vertauicht. G. Freudenberg & Co., 1199 Milwaufer Ave., nabe Korth Abe. und Roben

Bu taufen gesucht: Lot, ober Saus und Lot, bils lig, gwischen 49. und 3d. Etr., in ber Rabe von E. Afhland Ave. Offerten nach 5203 Afhland Ave. Sudweftfeite.

Bertaniche für Stadt-Grundeigenthum 73 Ader Farm, 50 Meilen außerbalb. Sehr verbeffert. Jasper Benny, 198 Saftings Str.

Bu verfaufen: Billig, gute Kanarienvögel, Männschen, Meitchen, sowie große Dedfäsige. 580 S. Dalssteb Str., beim Janitor.
3u versaufen: Jaus mit Authershop. Bertaufspreis \$4500. Mringt monatlich \$43 Miethe. Ober unz jutauschen für Cottage ober leere Lotten. 859 Blue Island Ave.

Inn, 14,21,28.

Ju verlaufen: Wer will \$200 verdienen? Ich wünisiche an Nr. 705 B. Wontoe Etc. einen ichnellen Bertauf zu machen. Sebr nettes zweiftötiges und Bafement Store Front Haus, 11 Jimmer, in gutem Juftanbe – Libdige Frame Barn. Zeht ift el Zeit zu faufen. Irgend Jemand, ber mir einen Käufer bringt, der wirftich fauft, erhält die Summe. Besieht es fofort. Eigenthümer 177 LaSalle Str., Jimmer 6.

Belb. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Gelb ju berleiben auf Dobel, Bianos, Bferbe, Bagen u. f. m.

auf Mobel, Pianos, Pferde, Wagen u. f. w.

Rieine Anleiben

bon 20 bis 400 unier Spejalität.
Wir nehmen Ihnen die Madel nicht weg, wenn wit die Unleibe machen, iondern lassen diesen wir Ihren Beste, wenn wir Ihren Beste, wenn des großte deutsche des großte deutsche State in der Stadt.

Alle guten echtlichen Teutischen, tommt zu uns, wenn Ihr Geld dorgen wollt. Ihr werdet es zu kurem Bortheil stinden, des mit vorzusprechen, ein deren Genteil bingebt. Die sicherlie und zuvers Lässigke Bedienung zugeschert. A. h. French.

Benn 3br Belb braucht,

Wenn Ibr Gelb braucht, beibunt fommt ju gagte voan Co. O. E. Boelder, beite Ugent, id hadalle Str., Ilnmer 34, 3. Floor. Das einzige beutiche Gelchäft in Chicago. 20 bis 2000 is boeleten auf Mösel, Blanot, Cagericheine u. f. w. am beute besteren Standes. obne dieselben zu entjernen, zu den dieselben und Mischen Lerichte monatische Abichlagszahlungen nach Wunsch. Der ihm das Gelb sie lange oder turge Zeit haden. Leite, die Berchwiegendeit daben wollen, sinden es zu ihrem Bortbeit, det uns vorzusprechen, ehe sie underswo dingeben. Es ist undebingt nordwendig, wenn Ihr Geldbergende bei das Jur zu einem verants wortlichen Geldbergebet abet.

Berschwiegenbeit gesichert und anftändige Behandlung. — Deutsches Gelchäft. Eagle Loan Co., 70 LaSalle Str., 3. Stod, Zimmer 34. 28fe

Chicago Mortgage Joan Company, 175 Dearborn Str., Zimmer 216 und 217. Chicago Mortgage Boan Company, Simmer 12, Saymarfel Theatre Builbing, 161 B. Madijon Str., britter Floor.

Bir leiben Euch Gelb ju groten ober fleinen Be-tragen auf Plainos, Mobel, Pferbe, Bagen ober trigent weiche gute Sicherbeit zu ben billigften Les bingungen. Darleben fonnen zu jeber Beit gemach berben. — Theitgablungen werben zu jeber Beit an-genommen, wodurch die Koften ber Anleihe verringert werben.

werben, Ebicago Mortgage Loan Company, 175 Dearborn Str., Zimmer 216 und 217. Unfere Welticite-Office in Abends bis 8 libr ges bifinet jur Bequemlichfeit der auf der Westigeite Wohnenden.

E hicago Credit Compand,

B darbington Str., Zimmer304; Branch.Office: 534
Lincoln Avc., Lafe Biew.—Geld gestehen an Idermann auf Möbel, Bianos, Kepebe, Wagen, Kigtures, Diamanten, Uhren und auf irgend welche Sicherheit zu niedrigeren Katen, als bei anderen Firmen. Jahlermine nach Bunsch eingerichtet. Lange Zeit zur Abstahung: bössiche und zuvorsommenbeWehandlung gegen Zedermain. Geschäfte unter krengker Berschwiegendert. Leute, welche auf der Kordeite und in Late Biew wohnen, fönnen Zeit und Geld haren, indem sie nach unserer Office 534 Lincoln Av. geben. Mainschsie 99 Washington Str., Jimmer 304.

Besten Index Mehre. Den des des den Besten Dalies.

Benn Ihr Gelh braucht und auch einen Freund, io speecht bei mir vor. Ich verleibe mein eigenes Geld aufModel, Pianos, Pferde, Wagen, don ich die Jinsen will und nicht die Sachen. Des die die Jinsen will und nicht die Sachen. Des dalb braucht Ihr keine Angft zu haben, sie zu deren. Des dalb braucht Ihr keine Angft zu haben, sie zu deren. Ich das Geld an dem Erge geden, an dem Ihr der das Geld an dem Tage geden, an dem Ihr es währlich ihr das Geld wie der Sachen der Finsen das Geld wie der Sachen der Finsen bea Beild in das Geld wie der Sachen der Vinsen bes die der die Generale der die Ihr der Abgaltungen baben oder Jinsen begaben and des Geld so lange baben, wie Ihr wollt.

M. D. Williams, 69 Tearborn Str., im 4. Stock, Limmer 28, Ede Dearborn und Kandolph Str.

Animet 25, sae Dentber 200 ge Loan Co.,
465 Milmaufe Eve., Jimmer 59, Cde Chicago
Ave., über Schroeder's Apothefe.
Seld gelieben auf Röbel, Bianos, Hierde, Wagen
u. f. w. zu billigsten Jinsen; eildzablaar wie man wolnicht. Jede Johlung vereingert die Koften. Ein-wohner der Korbsiete und Kordwellette erharen Gelb und Zeit, wenn fie son und borgen.

Gelb und geit, went ab to Gelb?

Bir baben Gelb zu verleiben in Summen von \$500 aufwarts, auf Grundeigenthum, zu billicften Raten. Wir verkaufen und vertrauschen Jaufer and Lotten schnell und zu Gurem Gertheil! Bu. Freudenten Greit freie Bu. Freuden Greit Gene Generale Gelbenberg & Co., 16% Dearborn Str., Einmer 510.

18janboja.

Geld shie Kommission. — Louis Freudenberg Dietelbt Krivat-Rapitalien von 4 Kroz, an ohne Rommission. Bormittags: Restdenz, 377 K. Dobne Vice. Ede Cornelie; Radmistags: Office, Jimmer 1614 Unity Building, 79 Dearborn Str. 13ags Privatgelber zu verleiben, sede Summe, aufGrunds eigenthum und zum Bauen, 31 5, 55 und 6 Propeitt. S. Freudenberg & Co., 1199 Mitwauter Abe., nabe Rorth Ave. und Robey Str. 130zdibo, jabm

Gelb ju verleihen.—Bir hoben eine große Gumme Chicago. Gelb und bejorgen prompt jede Rachfrage. Riebrigfte Muten. Rabben Bros., 204 Deurborn Str. 201es Geld obne Kommifion ju 5, 53 und 6 Brogent auf berbefiertes Chicagoer Grunbeigentbum. Anleiben jum Bauen. 6. O. Stone & Co., 206 LaSalle Str. 15me

Redisanwälte. Angeigen unter biefet Rubrit, I Cents bat Bort.)

Muguft Büttner, Rath unentgeltlich. 18 3abre Bragis in allen Gerichten.

160 Bafbington Str., Bimmer 309 unb 36 Age Rechtsfacken prompt beforgt. — Guite eith—649. Unite Building, W Dearborn Circ., Wochmung 195 Obseed Circ.

Infint Goldpier.

Infint G

Bu bertaufen: Großer Storeofen, billig. 1978 Line

ftrafen muffe. Statt einer Untwort er= gablte Montero-Rios folgenbe Gefchich= te: "In meinem Beimathlande, in Ba= ligien, wurde in einer fleinen Stadt ein | bas Seil bes Bruders Florentin gog bei Berbrechen begangen. Man hatte einen Mann im Schlafe ermorbet. Die Rich= ter bemühten sich eifrig, ben Schulbi= gen zu ermitteln, boch bergebens. Da man aber unter allen Umftanden bes Pflicht gurud. Sechs Bochen fpater

Bahmung afrifanifder Gle:

bem Beifpiel feines indifchen Betters

gu folgen. Un Berfuchen bat es nicht

gefehlt. Das erfte befannten Beifpiel,

baf es gelungen, bietet bisher bie Dif-

fier bon Fernan Bag. Gin gunftiger

Bufall führte ben Miffionaren einen

jungen Elefanten zu. An den Nord-

ufern bes Mtomt-Gees haufen die Ba-

huinsftamme, ein fühnes, thatfraftiges

Bolt, die keinen ungeftraft in ihr Ge-

bege einbrechen laffen. Run hatte eine

Elefantenfamilie fich auf ihrem Be=

biete häußlich niebergeloffen und nahm

fich heraus, in ihre Aflanzungen einzu-

fallen. Geborene Jäger, wie fie find,

rudlen bie Bahuins fogleich aus, um

fich ber ungebetenen Baften gu entlebi-

gen und gleichzeitig fich beren Bahne

und eines fetten Braten gu berfichern.

Sobald fie ben Standort ber Thiere auf-

gefpurt, umfchloffen fie benfelben nach

ihrer Jägerfunft mit einem doppelten

Behege bon Baumftammen. Balb be-

gannen bie Didhauter argen Durft gu

leiben, und fo hatte man mit ben er=

schöpften Thieren leichtes Spiel. Sechs

Glefanten wurden erlegt, nur einer,

beffen Jugend ihn weniger gefährlich

machte, murbe bericont. Die Pahuins

hofften, ihn mit Bortheil an ihre

Freunde und Nachbarn, Die Miffionare

bon Fernan Bag, ju berfaufen. Man

benachrichtigte alfo bie Patres Bichet

und Davegac, und biefe bemannten fo-

fort ihr Boot und tamen über ben Gee,

um bas Thier zu holen. Der bidhau=

tige Bursche bewies fich freilich bei ber

Riidfahrt als ein ungeberbiger Raffa-

gier. Obichon mit Striden und Ret-

ten hubsch festgelegt, brachte er bas

Boot wiederholt beinahe gum Rentern.

Doch erreichte man gliidlich die Miffion

bon St. Unna, und mit Silfe bes Dif=

fionspersonals wurde ber Glefant

aludlich gelanbet. Sofort murbe nun

ein Erziehungsplan entworfen, und

die Brüder Florentin und Matthias

mit beffen Ausführung betraut. Der

Plan verband in gludlicher Mifchung

Gute und Feftigteit. Um Frig, fo

murbe ber Sintermalber getauft, ma=

nierlich zu machen, unterwarfen ihn fei=

ne Ergieher gunächft einer ftrengen Ab-

geschiedenheit und einer tlug abgemeffe=

nen Ernährungsweise. Zwei Monate

biefer Ergiehungsweise genügten, um ben Gefangenen fittfamer gu machen.

Frig verftand es bereits, dem Pater

Breibel gefchict bie Bananen aus ber

Tafche zu holen und ihm mit dem Ruf=

fel fchmeichelnd ben Bart gu frauen.

Es ift ein altes Bort, baß Gegenfage fich angieben. Frit beftätigte biefen

Erfahrungsfat. Bom erften Tage fei=

nes Aufenthalts in St. Anna verrieth

ber junge Rolog eine merkwürdige

Schwäche für die kleine Statur des

Paters Breidel. 2118 Frit nun foweit

borbereitet schien, um mit Rugen bie

erften Lettionen bauslicher Erziehung

zu empfangen, galt es bor allem, ihn an Gehorfam ju gewöhnen. Bruder Flo=

rentin schlang alfo um ben hals seines

Zöglings ein Seil mit laufenber

Schlinge, Bruber Matthias bewaffnete

fich mit einer Gifenstange, und fo wur-

be Frit aus feiner Strafzelle herausge=

führt. Bei ben erften Bersuchen ging

es nicht ohne einiges Sin= und Berger=

ren ab. Der Zögling war ebenfo lau-

nisch als ftart, und ber Unblid bes

frischen Laubes und ber Fruchtbaume

reizte seine angeborene Fregluft; allein

ben geringften Jrrgangen ftraff an, und

die Stange des Bruders Matthias blieb

auch nicht mußig. Durch berartige Be-

weisgrunde gebrangt, fehrte Frit gur

war ber Zögling fcon fo gelehrig und

auf bem Grundstud ber Miffion frei

fich ergeben laffen konnte. Zuweilen

freilich erwies fich bie Berfuchung an-

gefichts eines fruchtbaren Bananen

baumes noch zu ftart; allein ber Stod

bes Brubers Matthias ließ nichts unge-

ftraft, und heute wird teiner mehr ben

Frit auf Dbftbiebftahlen in ben Pflan-

gungen bon St. Unna ertabben. Rach=

bem einmal ber Gehorfam feftfaß, gin=

gen nun Frigens Ergieber baran, ibn

ans Arbeiten zu gewöhnen. Das mur=

in ben Bflangungen ber Miffion gu werben. Bie Bater Bichet verfichert, ift Frit fehr artig, gehorcht aufs Wort und hat die Rraft, 20 Arbeiter gu er= fegen. Rur einen Fehler hat Grig. Er tann feine längere Ubmefenheit feines Freundes, bes Paters Breibel, ertra= gen, ber einft bie Bitterfeit feiner Strafbaft badurch verfüßte, daß er ihm gur rechten Beit immer wieder einige faftige Bananen guidmuggelte. Sobald der Pater fortgeht, ift Frig unru= hig; er läuft in den Plantagen umber, fucht bie Büsche ab, besichtigt bas Gee-Ufer, ftogt Thuren und Fenfter auf, um einen prüfenden Blid burch bie Bimmer gu merfen. Raum aber ift Ba ter Breibel wieder ba, fo hort die Un= ruhe auf; der Ruffel winkt dem Un= fömmling einen freundschaftlichen Gruß entgegen, und ein freudiger Trompetenftog ruft bas Echo von St. Unna mach. Das ift Frig, und herr Bourbarie (Rolonialbeamter, ber fich mit ber Bahmungsfrage beschäftigt) mag bei einem Befuche in St. Unna

- Amerikanisches Duell. - Bahnargt: Welcher Bahn ift es benn, ber 36= nen Comergen verurfacht?- Patient: Bar feiner, es ift mir gang egal, mas für einen Bahn Gie mir gieben, aber

. Dug Pferde beforgen fonnen. 145 Blue Island Berlangt: Junger Mann, neu eingewanderter bor-gezogen, im Feede Store ju belfen. 1560 Lincoln Ube.

Berlangt: Erfter Klaffe Tabegierer, ber wissens ift nach Milwautes ju geben. Stetiger Blatz für ben rechten Maun. Rachjustragen von 2—5 Uhr. Sonntag und Montag. 136 Caf Str., Chicago. Berlangt: Mann für allgemeine Arbeit bei Bfer. ben und Ruben. Sofort. Empfehlungen berlangt. - 6200 Indiana Ave.

Berlangt: Flinter junger Mann für leichte Arbeit. \$10-\$15 und Board. 671 Fulton Str.

Berlangt: Mann, welcher tochen tann, im Saloon ju arbeiten. Deutscher borgezogen. 252 S. Bater

Berlangt: Borter, 20 Bine Grobe Abe. Berlangt: Mann für Rohlengeidaft. Bastet-Ar-beit. 860 R. Redgie Abe.

Berlangt: Gute handfinblo-Beber. Bhoenig Trimening Co., 572 Clpbourn Ave. boff

Gejucht: Gin Farmer fucht irgendwelche Beitigung für Board und Logis, Abr. 28. 773 At

Gefucht: Ein junger Maun, um bas Apotheterge icaft gu erletnen. Einer der fich vor ber Arbeit nicht fürchtet und bei seinen Eitern wohnt. Rachzufrugen 411 State Str., G. G. Behlte. R. 672 Abendpoft.
Gefucht: Aelterer Mann, ledig, ipticht fein Engslich, bier fremb, fauber und fleißig, in allen Saus-arbeiten erfabten, fucht felte Stellung bei guten Leuten. Abr. R. 629 Abendboft.

Berlangt: Franen und Dadden. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 1 Gent bas Bort.)

Die einfachen (jebe Größe), 65c Gin Brivatzimmer jum Unpaffen baben wir im vierten Ctod eingerichtet (erreich:

Die Doppetten (jede Größe). \$1.25

bar burd Elevator). Runden fonnen ba fich felbit nach Bunich bie Bruchbanber aupaffen ober anpaffen laffen. Bir haben bas größte Lager Bruchbander der Weftfeite.

mir bei ber Maffe bon Berfonal nicht

fchwierig, und fo ging ber Bettel gur

Druderei. Es war ein Unitum! 3ch

hatte mir bie Theaterzettel ber verschie-

benen biefigen Bolistbegter gufammen-

geholt und einen Auszug aus ihren be-

Abends um acht Uhr trat nun meine

Es war ein Unblid jum Rugeln: bie

liebteften, schönften Retlamen gemacht.

Garbe an, und ich hielt auf ber Buhne

Refrutenigene Fallftaffs in Die mo=

berne Mirflichfeit iberfett. Chate-

speare hatte mich um biefe Muftration

beneiben konnen. Rerle, fage ich 36=

nen, Rerle, wie fie bie mahnfinnigfte

Phantafie nicht tolltomischer hatte aus-

brüten tonnen. Sie haben ja heute

einige Eremplare ber Gattung Menich

gesehen, wenn auch bie baarstraubend

iten gum Theil gar nicht por die Rams

pen gefommen find. Bas bamals blieb.

war gerabe genug, meinen humor gu

brachte meinen Balgenhumor auf Die

höchfte Spige, fo daß er bor Wonne

Unbern Tags ging's an's Betteltra=

gen, wobei ich wie ein bofer Beift im=

mer binter meinen Leuten ber war und

überall noch besonders die Lärmtrommt

Und ich hatte Erfolg, riefigen Ersfolg! Das haus war zum Berften voll,

bie Buhne wimmelte bon fostumirten

bend. Siebengehn Fag Bier murben

bertilgt, und ich war der Löwe bes

fchlechten Bege, und nur ber erfte

Schritt ift fcwer. Wie weit ich's ber=

malen gebracht habe, bas haben Sie

Rur etwas troftet mich in meiner

Diebrigteit: ich frevle nicht an ber

Runft. Mein Unternehmen hat mit ber

Runft nichts zu thun, wenn ich auch,

Dant meiner Bergangenheit, immer

hin noch etwas viel Gehenswertheres

biete, als bie andern hiefigen Theater,

bei benen Bevatter Schneiber, Schufter

und Schreiner nicht nur Romodie, fon=

"Aber," bemertte ich, "bei ben Gin-

nahmen, Die Gie erzielen, follte es boch

möglich fein, beffere Schaufpieler gu

engagiren. Muffen gerade folche Di=

lettanten gur Geschmadsverschlechterung

Egibius redte ben Ropf in die Sohe

und befah fich im Spiegel - er faß

richtig wieder einem folden gegenüber

ftreichelte fich grinfend basRinn und

"Lieber Freund! Ginmal fprange

petuniar nichts babei heraus, und bann

wurde das Bublitum felbft ben beften

Schaufpieler für nichts achten, eben

meil er an einem Bolfstheater fpielt.

Die Leute erwarten bier teine Runft

und glauben an feine. Tang und Bier

und theatralische Unterhaltung mit

recht viel Jur, bas alles biibich burch=

einandergemengt und recht billig, bas

Wenn wir theatralifche Borftellun-

gen feben wollen, geben wir in ein wirt-

liches Theater, hier wollen wir uns

amufiren." Das hat man mir birett

in's Geficht gefagt. Da werbe ich boch

nicht ber Marr fein und meinen 3bealen

hier einen Miltar bauen, um babei gu

berhungern. Co, wie ich's jett mache,

hab' ich Erfolg, und daß ich vielleicht

mehr Erfolg habe, als bie anbern

Bolfstheater, liegt hauptfächlich baran,

baß ich hier neu bin, benn folche Mimen

wie bei mir, treffen Gie auch an ben

Uebrigens will ich Ihnen ein Saupt-

Die meiften meiner Mitglieber find

fog. "fcharfe Spieler"; wenn fie eine

gute Rolle fpielen burfen, bergehren fie

Abends noch mehr, als fie an Gage be-

tommen, toften mich alfo nichts, mah-

geheimniß meines petuniaren Erfolges

anbern Runftinftituten.

läßt.

ift alles, was man hier will.

bern auch Direttor fpielen."

des Bolfes beitragen?"

bedeutete mich:

ja heute ichaubernd felbit erlebt.

Das war ber erfle Schritt auf bem

Bolfern, und ber Applaus mar betau-

Burgelbäume ichlug.

Tages.

nun bie Brobe felbft! Gie

große Mufterung.

Im Schallen des Doppelgängers. Sans Freilings Lehr- und Wanderzeit dies.

feits und jenfeits des @jeans. Roman von Bart Gundlady. Copyrighted 1898.

Hachbrud verboten.

(Fortfehung.) Mue lachten wieder, versicherten mir nochmals, baß fie "in's Thiater" tom=

men würden, und ichwirrten unter fi= chernbem "Goob bhe!" von bannen. Da nun ben gangen Abend Riemand mehr tommen zu wollen schien, bachte

"Bas bie andern Bolfstheaterbirettoren thun, fannft Du ja auch einmal bersuchen; jedenfalls ift es nicht ehren= voller, im Laben bem Bolte gum Rar=

ren gu bienen." 3ch ging alfo hinüber zu bem Wirthe und ward auch, ehe ich mich's berfah, einig mit ihm. Gelb hatte ich ja noch giemlich in meinem Befige, und fo mie= thete ich biefe Salle zu einem annehm= baren Preife, holle noch in ber Racht meine fammtlichen Sabfeligfeiten aus bem Laben und nahm eine harmlofe Pribatmohnung. Den Laben überließ ich ruhig feinem Schicfale. Schaben hatte ich ja nicht viel bei ber Beschichte, ba ich blos fiinf Dollars auf Die Miethe angezahlt hatte; bie Baare und bie

Gläubiger haben fich bas Ihre ohne viel Umftanbe wiebergeholt. Die Alte foll am anbern Morgen fürchterlich nach ihren brei Weden geflopft haben, bis die Nachbarschaft sich

Ginrichtung waren gepumpt, und meine

ben Lärm berbeten hat. Nun ging's mit Macht an's Bolts=

theater. Jest zeigte fich's, mas ein paar Rroten Gelb hierzulande bermogen. Weil ich am Abende borher einige Dollars an ber Bar berfpenbet hatte, wie man hier fo fchon fagt, brachte mir ber Wirth ein Opfer und ging mit auf Die Dit= glieberjagb. Bir betamen auch gludlich eine gang anftändige Bahl wohlbe= ftanbener Mannen zusammen, Die ich fammtlich auf Donnerftag Abend um acht Uhr zur Probe bestellte. Bor acht Uhr tonnen nämlich bie meiften Runftjunger ber Runft nicht hulbigen, weil fie bis fechs Uhr in Fabriten, Laben

u. 1. w. beichafligt find. Unfer Weg führte uns im Bidgad bon einem Wirthshaufe gum anbern und zwischendurch sprachen wir im Borbeigeben beim Bettelbruder bor. Der machte ein bebentliches Geficht, als ich ihm fagte, ich tonne ihm bas Bettel= manuffript erft Donnerftag bringen, muffe aber Freitags ben Zettel fig und ferlig haben. 218 ich in bie Tafche griff und gleich bezahlte, verfprach er, bas vorher Unmögliche möglich zu

Mit einem toloffalen Raufche fa= men wir gegen Mitternacht endlich nach Saufe und beruhigten unfere Affen un= ten in ber Wirthschaft noch mit einer Menge feiner Schnäpfe. Bas man nicht für's Gefcaft thut!

Um nächften Morgen faß ich in ei= nem fürchterlichen Buftanbe am Schreib= tifche, um ben Bettel für bie Eröff= nungsvorstellung zu entwerfen. Was ich Abends borher noch für Unmöglichfeit gehalten hatte, gelang mir jest in meiner weltberachtenben Stimmung mit überraschenber Leichtigfeit. 3ch beichloß, Babanque ju fpielen und bas Bublitum gu verblüffen und holte bes= halb - erfcreden Sie nicht! - Schillers Tell hervor. Die Befegung fchien



Musfolieflich aus Pflanzenftoffen aufammengefekt, find das harmlofefte, fiche fte und befte

Mittel der Welt gegen welche folgende Leiben berurfact :

welche folgende Leiben berursacht:
Uebelleit.
Uhreitiofigteit.
Uhreitiofigteit.
Uhreitiofigteit.
Uhreitiofigteit.
Uhreitiofigteit.
Uhreitiofigteit.
Uhreitiofigteit.
Uhreitiofigteit.
Uhreitiofigteit.
Universamlichteit.
Univ

Bebe Familie follte St. Bernard Rranter . Billen

Sie find in Aholbeten zu baben; Preis 25 Gents bie Schachtel nebft Gebrauchsamweitung; fünf Schach ein fur \$1.00; sie werben auch gegen Empfang be breifek, in Baar aber Briefmarten, irgend wohln is ben Ber. Staaten, Canada ober Europa frei geland

Best warb bas Lächeln unferes gus ten Egibius faunifch. Er fcnalzte mehrmals mit ber Bunge und eröffnete uns bann im Tone behaglicher Wonne:

"Das ift gerade eines meiner beften Mitglieber. Geben Gie, bort bruben fteht fie an ber Bar im Rreife einer gangen Schaar Manner und Frauen. Bemerten Gie, wie fie bem alten Diden ba auf bie Schulter fchlägt, und wie alle Umftehenden in ein wiehernbes Belächter ausbrechen? Gie hat einen ihrer gediegenftenBlodsbergswike los gelaffen und - ba haben Gie ben Gr= folg! Der Dide trattirt bie gange Ge= fellschaft. Mit bem Profit bavon ift bie Rünftlerin über und über begahlt; fie befommt nämlich blos brei Dollars Gage.

"Da hab' ich ferner - feben Gie bort!" unterbrach er fich, indem er nach ber Saalthur zeigte. "Bemerten Sie ben Mann bort? Er tommt gerabe hierher. - Das ift ber Gingige, ber Die liebensmurbige Berfuntenheit meines Enfembles ftort - bas ift ein wirt: licher Schaufpieler .. Wollen Sie ihn tennen lernen? Coon! 3ch rufe ibn. aber machen Gie fich auf eine leber= rafchung gefaßt.

"Solla! Berr Lauber!" rief er bem Manne gu. "Bitte, bemühen Gie fich boch einmal hierher!"

(Fortfegung folgt.)

Meratliche Beamte im alten Rom.

Mus Anlag ber bevorftehenben preußischen Gesetzesvorlage betreffend bie Mediginal=Reform, bie ben Land= tag vielleicht icon in feiner nächften Situng beschäftigen wird, hat Sanitätsrath Emer in ber "Deutschen Debiginischen Preffe" eine unterhaltenbe geschichtliche Studie über Die Stellung ber beamteten Mergte im alten romiichen Reiche veröffentlicht. Die Unftellung folder Mergte reichte bis in bas erfte Jahrhundert n. Chr. gurud. Die ärztlichen Beamten trugen ben Titel Archiater und genoffen eine hohe Achtung. Der ältefte in ber Beschichte genannte Archiater ift Andromachus ber Meltere, ber fein Umt unter Raifer Rerb ausübte. Man unterschied zwei Ranggruppen unter ben ftaatlich angeftellten Bertretern ber Beilfunde. Die pornehmsten waren bie archiatri palatini, Die gu ben erften Sofbeamten gehörten; aus unfern Berhaltniffen tonnte man mit ihrer Stellung boch= ftens bie bortragenben Rathe im Dinifterium annabernb bergleichen. Gie erhielten zuweilen ben Titel ber boch= ften Sofcharge und murben fogar bon bem Raifer mit ber Unrebe praesul spectabilis geehrt. Wer biefen Rana nach einer gewiffen Bahl bon Dienft= jahren erreicht hatte, war von jeder of= sentlichen Abgabe, der die übrigen Bürger unterlagen, befreit, er war nicht gur liebernahme bon Ginquartierung berpflichtet und burfte bor feinen Berichtshof geforbert werben. Bahrenb für bie übrigen Memter beftimmte Sum= men bon ben Bewerbern gegahlt werben mußten, genoffen bie palatinischen Staatsarate das sogenannte beneficium adlectionis (Zuwahl). Ihr Unfeben war fo groß, bag fogar für ihre nächsten Erben noch etwas babon abfiel, indem biefen bas Beimort spectabilis und perfectissimus vir zugeftanden murbe. Die zweite Gruppe ber Mergte führte bie Bezeichnung archiatri populares, gemiffermagen "Bolts-Staatsargte", beren Stellung etwa mit ber unferer Stabt= und Rreisärzten zu vergleichen mare; ihre Bahl murbe für jebe Stabt befonbers feftgefett. In Rom hatte jeder Stabt=

begirt einen folden argtlichen Beamten, Wir heilen Bruch vollftandig, pofitiv Reine Schnerzen. Keine Lperation. Leine Se-jabr. Keine Abgalting vom Geichaft. Greichviel wie alt over in welchem Junande Euer Fall in, das Rejuitat der Be-kandlung ift vasiehe.

granken oder Kindern weiter werten der Berettigt. Gerichtieden Garantie einer ledenslänglichen geitung in sedem Bale gegeden. Inden einer ledenslänglichen geitung in sedem Falle gegeden. Indender Der Stagniffen den weibeleinnen und zwertäfligen Birgern in Glicago, wiehe danernd gedeilt wurden. Barum mider indentie Liefte golien für Eruschönder und Verleschlichen für Eruschönder und Verleschlichen für Eruschöner und Verleschlichen Berlangt, und Zahlungen sonnen wir eine schnelle Heilung zu einem Kreiserzischen, der im Bereich den Jedermann steht. Keine beben Erbühlten berdauft, und Zahlungen sonnen nach und nuch nach genacht verden. Abarum seiner Jeder und den den der bereich den Aberemann steht. Keine beiter geführlichen Kransbeit, die Eure Leden einer fortwöhrenden Geschot ausseht, und es eine den und die nacht, die Merteit eines gefunden Rannes zu verrichten, noch seinen Loden auch ist den der einer berichten der Abertale und die keine der eine sein in der Werden und ist den der einer beiten der Abeiten Bunft der Reuseit anserhalten Beite den Allen Erwichten der Kunft der Kunft

rend andere Direktoren fich felbst mit Spielen abqualen und Gelb gufegen. Da feben Gie mal unfern erften Belben im Rreife ber jungen, bergnügten Leute! Der Mann ift Schreiner fei= nes handwerts und befommt bon mir fünf Dollars jeben Conntag. Dafür bergebrt er fechs und bringt an gebn bis zwölf gute Freunde mit, bon benen jeber auch zwei bis brei Dollars figen Die Coubrette befommt acht Dollars, bie fie allerbings mit nach Saufe nimmt; bafür tommen aber minbefiens zwanzig bis breifig iugenbliche

Schwärmer, jeber wieber mit einer Rotte Unhänger, und bringen mir bie Gage hundertfach ein. Die fleinern Rollen und Statiften ftarten ihre Begeifterung mit Freibier und berleiten ihre guten Freunde gum

"Da muß allerbings jebe Rudficht ichweigen," gab ich zu. "Allein bas alles rechtfertigt boch verfchiebenes Unbere nicht, wie 3. B. bie Blasphemie Ihrer "Dere.""

Moderne .... Medizinifde Biffenicaft,



CEE WO CHAN

geute, die aufmärts mohnen, follten fich Frage-togen jufciden inden — Geilung ber Boft garantirt. Aatienten in allen Theilen ber Stadt bejucht.

258 STATE STR.

außerbem war noch je einer für bie, wir würden fagen: Sauptturnhalle und für Die bestalischen Jungfrauen. Der Raifer Untoninus Bius regelte für bie anbern Städte bas Mergtemefen berart, baß auf Die größern Stabte gebn, auf bie mittleren fieben und auf bie fleinen fünf archiatri populares famen. Bollten fich noch andere Mergte über biefe Bahl hinaus in einer Stabt nieberlaffen, fo blieb ihnen bas unbenom= men, jedoch hatten fie teinen Unfpruch auf Die Borrechte ber Staatsarate. Die archiatri populares mabiten unter fich eine Stanbesvertretung, Die bie Renntniffe eines bon ber Bermaltung und ben Burgern einer Stadt gum Archiater gewählten Argtes gu prufen hatte; wurden die Renntniffe genügend befunden, fo wurde ber Rame bes Graminanden vorgemertt, und biefer hatte ben Unfpruch auf eine erlebigte Stelle. 2118 Bemeis bafür, baf bie oberften Staatsbehörden des römischen Reiches bon ber Bebeutung bes aratlichen Berufes boll überzeugt maren, fann bie Thatfache gelten, daß bie Raifer Balens unbBalentinianus ausbrudlich bestimmten, es burfe nicht auf Gunft ober Fürfprache einflugreicher Berionen gefeben merben, fonbern nur auf Fachtenntniffe und Gefdidlichteit. Die höhern Staatsargte bedurften ber Beftätigung bes Raifers, bie niebern nicht. In Die Pflichten ber lettern war der Unterricht begabter Junglinge in ber Beilfunde einbegriffen. Alle übrigen Mergte, alfo bie Brivatargte, ftanden unter ber Oberaufficht bes aus ber Mitte ber Staatsargte gebilbeten Merztefollegiums, dem fie für ihre Thatigfeit berantwortlich waren; folgen= ichwere Fehler, Die aus Unwiffenheit begangen waren, murben bart beftraft. Die Borrechte ber Staatsargte gingen noch weiter; fie burften mit feinem an= bern beschwerlichen Umt ober einer zeitraubenben Obliegenheit betraut merben; fo burften fie nicht gur lleber= nahme bon Bormundichaft ober Ruratel herangezogen werben. Burben fie beleidigt, fo murbe fein langes Berichtsverfahren eingeleitet, fondern ber Richter tonnte bem Berflagten nach feinem Ermeffen eine Strafe auferle gen, die meift in Bezahlung einer Geld= fumme beftand. Satten bie Staats= argte einen Brogeg angestrengt, fo mußte biefer mit befonberer Schnellig= teit und bon ben Richtern allein er= ledigt merben. Gelbft gur Beit ber größten Gefahr burften weber bie Mergte noch beren Sohne gum Rriegs: bienft angenommen werben, weil bie Ausübung ihres Berufs für nühlicher gehalten murbe. Ebenfo wenig brauch= ten fie in Rriegszeiten Abgaben gu gahlen, weber in Gelb noch in Raturalien. Das Gehalt murbe ben Staats= ärzten punttlich ohne jeben Abgug halbjährlich ausgezahlt. Satten fie Mergteschulen gegründet, in benen fie Borlefungen hielten, fo murbe ihr Behalt erhöht; biefes beftand meift in

baarem Belbe, baneben aber auch in

Getreibe und andern natürlichen Werth=

gegenständen. Für alle ihre Borrechte

hatten fie bie Pflicht, armen Rranten

unentgeltlich Behandlung und Argneien

gutheil werben gu laffen. Bon ben

bemittelten Rranten burften fie Be-

gahlung annehmen, jedoch tonnte bas

honordr nur bann bor Gericht einges

flagt werben, wenn ber Rrante bie

Bablung besfelben in berhaltnigmäßig

gefundem Buftanbe verfprochen batte:

bagegen galt ein Sonorarberfprechen nichts, wenn ber Rrante es aus Ungft bor ber Todesgesahr abgegeben hatte.

Gin neuer Tichborne. Grbe.

Nach einer Melbung aus Gibnen ift

ein im Rolonial-Barlament geftellter Untrag, Coupwell, ben angeblichen mahren Tichborne-Erben, durch ein parlamentarisches Romite vernehmen gu laffen, nur mit einer Stimme Da= jorität abgelehnt worben - ein Beichen, wie ernft biefer neue Unfpruch auf die Tichborne-Erbfolge genommen wird. Coupwell if feit Sahren im Frrenhaus zu Paramatta bei Gibnen internirt gemeien und hat fich por eint ger Beit durch feine Freunde bewegen laffen, fich öffentlich für ben angeblich 1854 mit bem Gegelichiff "Bella" un= tergegangenen Gir Robert Tichborne ju erflären. Rach feiner Behauptung ging die "Bella", bon ber befanntlich nie eine Spur gefunden wurbe, nicht unter, fondern murbe bon ihrer Befagung rauberifch in Befchlag genom= men, in ihrem Meugeren untenntlich gemacht und in Auftralien bertauft. Gin Theil ihres holzwerts foll gur Ronftruttion ber holgernen Landungs: brude in Melbourne benutt worden fein, und mehrere ihrer Offigiere leben noch, wie Coupwell erflart, und feien bereit, für ihn als Beugen aufzutreten. Den Ramen "Coupmell" habe er nach bem Tobe eines gleichnamigen Fleischers aus Baddington in London angenom= men, mit welchem er gufammen im auftralifchen Urmald lebte. Diefer Coupwell hatte eine furchtbare Rarbe am Urm. welche baburch berurfacht mar. bag ihm burch einen Fleischhaten bie Musteln bon ber Schulter bis gum Sondgelent aufgeriffen worben maren. Er murbe im Sofpital behandelt, morüber ein Gintrag in bas Rrantenbuch beffelben erfolgte. Run fei biefes Rrantenbuch gwar abhanben gefommen, aber ein eidlich beglaubigter Musjug aus bemfelben noch borhanden. Der neue angebliche Tichborne befitt feine folche Narbe, woraus hervorgehe, baß er nicht Coupwell fei. Dagegen foll er faft alle bie 27 Mertmale am Rörper tragen, welche ber echte Roger Tichborne nach bem Musibruche bes Richters in dem berühmten Tichborne= Prozeg haben muß. Sierzu gehören eine transverfale Narbe an ber Schläfe, ein lleberbein bon ber Große eines Zaubeneis auf bem Spann eines Fufes und ber berühmte "Tichborne= Fuß", b. h. ber eine Fuß ift um einen halben Boll fürger als ber anbere. Die

bon, ift befanntlich erft por wenigen Monaten geftorben.

gemelbet wird, ift bie Leitung bes 3r=

renhauses von Paramatta entschlossen,

einen Unipruch auf bas Tichborne'iche

Bermögen geltenb zu machen, um fich

für bie langjährige Unterhaltung bes

angeblichen Roger Tichborne gu ent=

schädigen, sodaß thatfächlich ein neuer

Dichborne-Brogeg im Sicht ift. Der

Seld es erften Tichborne-Brogeffes, ber

Fleischer Orton aus Wapping in Lon-

Gin idmabifder Marttfleden. Tripstrill bebeutet im Bolfs: munbe gemiffermagen ein Dirgend= heim, in das man icherzweise einen allzu neugierigen und unberufenen, nafetveifen und indistreten Frager weift. Der vielberufene Ort eriftirt aber wirklich, und 3 war in Schwaben Im Bergen bon 211t-Burttemberg, in einer bon beffen lieblichften und male rischsten Gegenden, am öftlichen Fuße bes icongerundeten waldreichen Berg ftodes Stromberg, ber bas mittlere Redarthal bomRraichgau scheibet, liegt Tripstrill. Dort bilbet ber Michelsberg einen Borfprung ober Edpfeiler bes tuppenreichen Strombergs ober beffen öftlichfte Spite. Muf biefem Michels= berg befindet fich ein ehemaliges Rapuginerhofpig mit einem fehr alten Rirch= lein bas noch intereffante lleberbleibfel frühromanischen Stils zeigt und an bas fich bie Sage fnupft, bag bier, mo bie Romer einft gehauft, ein Tempel ber Luna geftanden habe, ber bann bom beiligen Bonifagius in eine driftliche Rirche umgewandelt und bem Erzengel Michael geweiht worben fei. Um Fuße bes Michelsberges befand fich querft eine romifche Nieberlaffung, Die ihren Namen Trephonis Trulla bon einem römischen hauptmann Trephon und feiner Gattin Trulla erhalten hatte, und fpater ein banach Tripstrill benannter Martifleden. Diefer Marttfleden wurde 1360 gerftort, und feit= bem war Tripstrill Jahrhunberte lang bom Erbboben berichwunden, bis bor etwa 100 Jahren ber Ort neu begrunbet wurde und ber Rame Tripstrill, ber jett übrigens in ber Umtefprache Tref. fentrill lautet, wieder auflebte.

- Gemeinsamer Reib tann oft Feinde verfitten gu einem Bunbnig gegen ben britten.

Gin Sprichwort fagt, bag Rache fuß, Doch rachen fann fich jedermann, Bergeih'n jedoch ift ein Genug, Den nur ber Gble haben fann

frei vertrieben.
dauerndgeheilt.
Bahnfinn verkindert durch
Branfheiten, Krienes geoben KervenBiederbeifteller. Boittive
Getung für alle Aervengeitung für alle Aerventonn, Keine Kits. Evilevste, Krämvle u. Beitstonn, Keine Kits. Evilevste, Krämvle u. Beitstonn, Keine Kits. Evilevste, Krämvle u. Beitstonn, Keine Kits. Evilevste, sie haben nur
beim Embrang die Erweistoften zu zahlen.
Edweibt on Tr. Aleine Edd., Bellevus Institute of
kedicine, Vil Arch Ger., Beitabela, Pa-

Seill Guth fell French Specifio be il tina mer alle ten und unnathrliche Entlerung der harms Trgane. Beide Gefallechter. Bolle Anweitungen mit jeder Flaiche: Breis 81.00. Bertauft von E. A. elabl Srug 60. ober nach Emplang des Breiles per Erprez verlandt. Abreffe: E. L. Stahl Drug Company. Ban Buren Etrahe und 5. Abenue, Chicago, Allinois.

Deulsche Hebammen-Schule.

Gröffnung bes 26. Cemeftere am Dinftag, ben 7. Jebruar 1899. Unmelbungen mund-lich ober fariftlich werden jeht entgegenge-nommen bei Dr. Scheuermann, Speial-Atzi-für Francu und Rinder und chronische Krant-heiten. Ar. 191 E. Rorth Ave., Ede Bure ling Etr.

Elektrizität und Medizin

versus

Krankheit.



Der Wiener Spezialift. Gutbeder Diefer Rethobe.

Die größte Entdedung . . des . . Beitalters.

Der Wiener Spezialist hat auf's Neue sein Anrecht darauf bewiesen, den größten lebenden Spezialisten zugezählt zu werden, undem er der Welt eine Enideckung schenkt, die die jeht im Gebrauch besindlichen Wethoden dollständig rebolutioniren wird, und diese enideckung besteht in der Gerbindung von Elektrizität und Wedizin in der Behandlung von Krankheiten aller Art.

Die Glettrigitat ale Beilmittel. Cieftrigität ift feit langem bon ben ärztlichen Au-boriaften als ein munderbares und fraftiges Mittel 'n heilung bon chronischen und speziellen Kranthei-ten anertannt. Eleftrigitat ift oft ungenügend, wenn allein

augewandt.
Dbgleich vielleicht der Biener Spezialift erfolgreischer in der Antoendung den Eleftrigität war als irsgend ein anderer Toftor im Beften, so sab er doch, in feinem Beftreben Alle die zu ihm femen zu beilen, daß es manche fälle gab, mo Eleftrizität alsein nicht die gebulichten Reiuliate ergad. Oasselbe ließ fic dom Arzueien fagen, und daß war der Grund, wesbald der Beiener Spezialift beibe zu berbinden begann. angewandt.

Cofortiger Griolg über alle Grwartungen. Des Doftors Theorie, das der eleftrische Strom is dertwendet werden fonne, daß er die Medigin wurch den Körper nach dem Sige der Krantheit treibe, erwies fich als richtig, und heute werden wunderbare heilungen durch den Wiener Spezialisten untderbare heilungen durch den Wiener Spezialisten untgefilder. Er wünfcht, daß Jedermann,

ber an Baricocele, Striftur, Blutvergiftung, Impoteng, Rervengerrüttung, Sinfalligfeit, Rheumatismus ober an einer Kombination biefer Krantheiten leibet, in feiner Office poripricht.

3hr tount Gud darauf verlaffen, bag, ob 3hr nun in Behandlung tretet obes nicht, 3hr mit größter Soflichfeit behanbelt werbet, jowohl munblich als brieflich.

Er fann Gud heilen,

falls Guer Fall heilbar ift, und garantirt bie Rur. Und weshalb follte er nicht? Reber Rall. den er übernimmt, erhalt medizinische ober eleftrische ober eleftro-medizinische Behands

Dir haben bie iconfiten elettrifc ausgestatteten Offices im Weften. Sprecht bor und überzeugt buch. Ronfultation frei. Sprechftunden: 9-12, 2-8; Mittwochs nur von 9-13; Conntags 10-2.

NEW ERA MEDICAL INSTITUTE.

Rem Gra Bldg., Ede Barrifon, Salfted und Blue Island Avenue.



GRATIS! FREI! GRATIS!

Leidet 3hr an Gicht ober rheumatifchen Schmergen, jo fcreibt ober fprecht bor bei ber

"A G A R Co" 58-60 Babafh Mive., 3immer 513. Wir geben Guch eine Brobefiafche Agar um fon ft, um Guch gu überzengen, wie ichnell bie Mebigin Gure Schmer-

wie ichnell die Medizin Eure Schners zein bertreibt.
Andere Medizinen, die gegen Rheumatismus augeboten werden, entbalten meistiens Salicol (Salzimer). "Yaar" jedoch
entbalt bergleichen nicht. Die Nedizzin it in Deutschland gemach. Rommt
ichnell oder ichreibt nach einer Krobeflasche, folange vir die Medizin noch
frei ausgeben. Die beiten Acrzie bes
kandes enwischlen Aggar" als das einzig
sichere und unschalbiede Mittel.
Macht Eure leidenden Freunde bieranf
ausmertschan.

"Rommt beute oder mergen" zur

Anti Gout and Rheumatism Co., 60 WABASH AVE.

Frei! Frei! WORLD'S MEDICAL

INSTITUTE, INSTITUTE,

24 ADAMS STR., Zimmer 67 und 68, gegenüber der Fair, Derter Building.

Die Nerzte dieser Anstalt sind ersahrene deutsche Spezialiken und betrachten es als eine Ehre, ihre leidenden Ritmentschen jo ichnell als möglich von ihren Sebrechen zu heilen. Sie beilen gründlich unter Garante, alle geheimen Kransteiten der Mönner, Franzen leiden und Menstruntschen Phanter Franzen leiden und Menstruntscheiten, Spelgen von Seldstehe und Verneren Mannbarteit zc. Operationen von erster Klasse Operationen von erster Klasse Operationen von erste Klasse Derationen. Barticocci (hobentransseiten) zu Knuster und Patienten in unier athet. Wenn nöthig, plazieren von Batienten in unier rathet. Wenn nöthig, plaziren wir Patienten in unfei Brivathospital. Franen werden bom Frauenars Dame) behandelt. Behandlung, inkl. Medizinen,

nur Drei Dollars ben Monat. - Schneidet Dies aus. - Stunben: 9 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abenba; Sonntags 10 bis 12 Uhr.

Brude.



Rein neu erfunde mes Bruchen den Bruchen, den eine Bruchend, den für ein jeden Bruch au beilen das beite. Reine fallige Berthrechung von Geläft, interfudung ift frei. Ferner alle anderen Sorten Bruchädene, Beidbinden für (hundern Anterleid). Munterligdben, den gedaft; Interfudung ist frei. Berner alle anderen Sorten Bruchänder, Beidbinden für (hundern Anterleid). Munterligdben, den gedaft; haterludung ist frei. Gener die anderen Sorten Bruchänder, Beidbinden für (hundern Anterleid). Munterligdben, den gedagt, der den gedagten den seine Leiter Berkrummungen des Küdengrafes, der Beisen auf Leiter der Geschichten der gedagten den gedagten der gedagten den gedagte

balter und alle Alparate für Berkrummingen des Rückgrates, der Beine und Füße ... in reichbaltigiter Auswahl zu Fadrifdreisen dorrättlig, dein: größten dent sichen Fadrifareien dorrättlig, dein: größten dentsche Kandolth Err. Sopsialis sir Brinde und Bermochjungen des Korpers. In jedem Falle vosstiebe gelung. Amm Sonntags offen dis 12 Uhr. Damen werden don einer Dame bedient.

Eine glückliche Che

einzugehen und gesunde Kinder zu zeugen, ferner alles Bissensteride über Geschlechte-Krmitseiten, juzendiche Berirrungen, Imporens, Unsendiche Berirrungen, Imporens, Unsendiche Bedie "Der Kertungs-Anker", 45. Aust., 200 Seiten, mit vielen lehrreichen Abbildungen. Es ist der einzig zwertässige Kathaeber für Krante und Gesunde und namentlich nicht zu entbebrin für Leute, die fich derheinsten vollen, ober unglädlich berheirarbet find. Bisto nach Empfang von 25 Cits.

in Post-Stamps forgiam berhadt fret jugejands.
DEUTSCHES HEIL-INSTITUT,
No. 11 Clinton Place, New York, N. Y.

Wichtig für Manner u. Frauen! Reine Bezahlung, wo wis nicht furiren! Geschiebenstrantheiten jeder Art, Gonortdock, Samenlink, vertorene Mannbarreit. Ronatse forung: Unreinigfeit des Blutes, Sautausischiag jeder Art, Sphilis, Rheumatismus, Notblauf n. f. w. Bandwurm abgetrieben! — Ba. Andewerm aufgetrieben! — Pas. Andewerm abgetrieben! — Paridat-Brechimmer. — Greechen Sie in der Applichte der.

Gunradi'd Deutsche Applieben. Cunradi's Deutiche Apothete,

441 G. State Str., Ede Ded Court, Chicago

Borsch 103



N. WATRY, 90 E fandolph Str. Detiffer. Driffer. Brillen und Mugenglafter eine Begialität. Rodats, Cameras u. photograph. Raterial.

gegennber ber Boft: Office.

Dr. SCHROEDER. Anerfannt ber beite, guverläftigfte Jahnargt, jest 250 B. Divinon Etr., nahe hochbahn-Station. Feine 3ahne 25 und aufwarts. Jähne idmerziod gezogen. Jähne ohne Platten. Gold- und Gilber-Füllung unm halben Preis. Alekrobeiten garantiet. Sonntags offen.

Dr. J. KUEHN, (fther Alfiftenstärt in Berlin). Graber Alfiftenstärt in Berlin). Speiten. Etrifturen mit Gleftriglist geheilt. Office: 70 State Str., Room 20 - 60 pre fitt nicht aben: 10-12, 1-5, 6-7; Genntags 10-11, 7 2004, pa, bu

Reine Schmerzen.



Samuel Fallows, D. D., 967 Wentres Sir.
Sebis ... \$5 Sold-Hillung auf von \$1
Befted Gebis (S.S.W.) \$8 Selber-Hüllung ... 50c
Wing, Gold-Aronen ... Solieter-Hüllung ... 50c
Keine Verechunng für Jahngieben, wenn Jähne
beftellt werden. — Sine järiftliche Garantie mit
ollen Arbeiten.

Boston Dental Parlors. State Ste.

DR. J. YOUNG, ir fur Augen. Chreen, Rafen: und Salsteiden. Chreen, Rafen: und Salsteiden. Chreen, Rafen: und Galsteiden. Sebandelt dieselben gründlig nach und hach unübertreflichen neuen Methoden. Der hörigteit wurde furirt. wo andere Argite erfolglos blieden. Kuntliche Augen. Brülen angedalt. Unterluchung und Rach frei. Rii n it: 265 Pincoln Abe., Stunden: Suhr Bornitiags die 8 Uhr Abends. Sonnstags 8 bis 12 Bormitags.

Gifenbahn-Kahrplane.

Allensis Zentral-Effenbahn.

Alle burchfahrenden Jüge verlassen den Zentral-Gahrbof 1.2 Etr. und Bart Row. Die Jüge nach dem Eüden können untit Ausnahme des R. D. Postauges; ebensalls an der 22. Str.. 39. Str.. Ohde Bart und 8. Straße-Station bettiegen werden. Statistische Office. 99 Bdams Str. und Auditorium-Dotel. Durchgebende Jüge.

Aufdahrt Anfunt Kew Orleans & Remphis Limitad 5.00 R. 11.50 B. Monticelo und Decatur. 5.00 R. 11.50 B. Monticelo und Decatur. 5.00 R. 11.50 B. St. Konis Dadlight Septial. 11.10B 8.89 R. St. Konis Dadlight Septial. 11.10B 8.89 R. Springsfield & Decatur. 11.20B 8.89 R. Springsfield & Decatur. 11.20B 8.89 R. Springsfield & Decatur. 9.10 R. 7.35 B. S Blinois Bentral-Gifenbahn. Roctford, Dubuque, Sioux City & 3.05 %
Roctford, Dubuque, Sioux City & 3.05 %
Sioux Falls Schieflaug, 3.30 %
Roctford, Dubuque & Sioux City, 2.11 45 %
Roctford Baffagierzaug, 225 %
Roctford Dubuque und Vide 10.10 %
Roctford & Freebort Crypres 16.30 %
Dubuque & Freebort Lagres 16.30 % eebort. 1.30 R

Burlington-Linie. Chicago. Burlington- und Quinch-Gifenbahn. Tel. 910, 2021 Dain. Schlafwagen und Tidets in 211 Clart Gtr., und Union-Babilhof, Canal und Abame. Eiarl Sir., und Union-Bahnhol, a Süge
Lofal nach Calesburg.
Citatora. Streator und La Salle.
Nochelle. Medford und Korreston.
Omada. Denver. Colo. Springs.
Port Madion und Reofus.
Volal-Buntte. Illinois u. Jorva.

Galesburg und Luined.
Linton. Moline. Nach Joshand.
Littama und Streator.
Lofterlung. Andelle und Rodford.
Kannassith, St. Joen. Leadenworth
Fort Worth Dallas, Southon.
Schulling. Redrassita.

5. Chanda, G. Bluss, Redrassia.

5. Chanda, G. Bluss, Redrassia.

5. Chanda und Minneapolis.

6. Ranland Minneapolis. 21. Sant und Minneapolies. 3.30 M Ranhassith, S., Joen Leavenworth 10.30 N Lunich, Reoful, H. Madrion. 10.30 N Dunda, Annolin, Sender. 10.30 N Sant Late. Daden, Salifornia. 10.39 N Seat Late. Daden, Salifornia. 10.39 N Seathwood, Hot Springs, S. D. 10.30 N St. Banl und Minneapolis. 10.15 N Taglid + Taglid aus

lich ausgenomuten Cumftags MONON BOUTE-Dearborn Station. Eidet Offices, 232 Clart Strafe und Enbiturium 

Ridel Blate. - Die Rem Bort, Chicago Mas Bahnhof: Ban Buren Gir. & Pacific Mba. Mile Ruge taglid. Arb Borf & Bofton Epres. 10.59 B a.1.5 Rem Borf & Bofton Epres. 20.59 R a.1.5 Rem Pres de Bofton Groves. 2.55 R 4.65 Rem Pres de Bofton Epres 10.15 P 7.55 B a.1.5 Rates und Schlaswagen-Affonimobation (pressure des Charles Charles



CHICAGO GREAT WESTERN RY

"The Maple Leaf Route." 

Baltimore & Dhio.

Verstopfung,

tacdler & Co., Box 2416, New York City.

Theaterbefuch und Gelbbergehren.

Jimmer 211 und 312 Chicago Opera Confe Cebaude, 112 Clare Strafe, Gde Baftingion. Stunden; 9 Bormittags bis 8 Mbenbs. Sonntags 9 bis 12.

**多** 

KIRK MEDICAL DISPENSARY

# COMMERCIAL **National Bank**

OF CHICAGO. Sadoll-Ecke Dearborn und Moncoe Str. Gegründet 1864.

Rapital ..... \$1,000,000 Heberichuß ... \$1,000,000

Allgemeines Bantaeichäft.

Areditbriefe,

Wedicle, Rabel und Boftzahlungen nach allen Platen in Deutschland und Europa ju Cageskurfen.

Ausfunft in deutscher Sprache gern ertheilt

# Foreman Bros. Banking Co.

Siidoft-Ede La Salle und Dadijon Str Rapita! . . \$500,000 Heberiduß . \$500,000

EDWIN G. FOREMAN, Brafibent. OSCAR G. FOREMAN, Bige Brafibent GEORGE N. NEISE, Raffiret.

Allgemeines Bant : Gefcaft. Ronto mit Firmen und Privatperfonen erwünscht.

Geld auf Grundeigenthum ju verleihen.

# RAASL Balle Str.

Berleihen Geld auf Grundeigenthum in ber Stadt und Umgegend zu ben niedrigften Martb. Baten. Erfte Spydothefen zu ficheren Kapitalanlagen fiets an hand. Grunbeigenthum zu verkaufen in allen Theilen ber Stadt und Umgegend. Office des Forest Home Friedhofs. famidio E. N. Saafe, Setretär

E. Hildebrand,

A. Holinger, Souful. A. Holinger & Co., Hypothekenbank,

165 Washington Str. Tel. Main 1191 Wie dieten folgende vorsigliche, in Gold begablicher etste Sphoethefen zum Berfanf an, mit Zinfen zu fund 61/2 Merzeurt.

2275 – 400 – 600 – 700 – 1000 – 1200 – 1400 – 1600 – 2300 – 2500 – 3000 – 4000 .
Wir haben einen Spezialfond von S200,000, in Beträgen von \$5000 antwärts auf befonders gute Sicherheit zu 5 Prozent zu verleihen.



cago Grundeigentbum. Befte Bebingungen. Allgemeines Bantgefdaft. - Sparbant. Western State Bank

E. G. Pauling, 132 LA SALLE STR. Geld zu verleiben auf Grund. eigenthum. Erfte Sypothefen gu verkaufen.

3n Chicago feit 1856. KOZMINSKI & CO., 73 Dearborn Str., Geld feiben auf Grundeigenthum Befte Bedingungen. Shbotheten ftets an hand gun Berfauf. Bolls machten, Wechfel und Rredit-Briefe. familili

# **I≌MORTGAGES** H.O.STONE & GO.

Bu verleihen: gelder in Summen bon \$200 bis Grundeigenthum unter annehnbaren Bedingungen. No promisei —Square dusiress. Aur erfte Hobothefen immer al Hond. Adolph Pike & Co., Jimmer 4 n. 5. 93 5. Ave. Staatszeitungs-Gebände. Etablirt feit 1881.

Die Beamten und Direktoren von HE NORTHERN TRUST

COMPANY\*\*\*BANK C.. D.: Ede La Calle u. Abame Str., erfuchen Gingel = Berfonen, Firmen

und Rorporationen, Die 3hre Routos gu transferiren ober theilen mun= ichen, um Ueberweifung bes Gangen ober eines Theiles ibres Bantge= fchaftes. Binfen auf Depofiten beaablt. Spareinlagen entgegen genommen pon \$1.00 aufmarts.

Byron L. Smith. ibent.

F. L. Hankey.

2.Bize=Brafibent.

Tnomas C. King.

Silfs=Raffirer. Chas. H. Hutchinson, Bize-Prafident. Geo. F. Orde, Raffirer Arthur Heuriley, Cetretar. Howard O. Edmonds Dilfs-Cefretar.

> A. C. BARTLETT. & Co J. HARLEY BRADLEY. WILLIAM A. FULLER, H. N. HIGINBOTHAM, Marihall Field & Co. MARVIN HUGHITI,

CHAS. L. HUTCHINSON, MARTIN A. RYERSON, ALBERT A. SPRAGUE, BYRON L. SMITH.

Das Wert muß den Meister loben! Rauft Garre Instrumente bireft vom Fabritanten. 376 W. MADISON STR. Jos. Sohmann dat Wesailen vom der Aus-siellung in Barts 1889, Chicago 1893, Uni-merpen 1894, Ustanta 1895, Omada 1893. vomren aller Art gemacht.

(Driginal=Rorrefponbeng ber "Abendpoft.") New Porter Blaudereien.

ten=Diebftahl lediglich eine Erfindung Bie bas Jahr anfing. - Die Sausfrauen und Die mar, find Mm. Cavilles Diamanten bereinigten Dienstmädden. - Mme. Caville und bie wirflich gestohlenen Diamanten. - Bas Cam I. Jad pafirte, - Die pifante "Affaire b'Son: neur" bei Rofter & Bial. thatfachlich geftohlen worden. Das ift bas abfolut Reue, noch nie Dagemefene an ber Sache. Rann man's ben übri-New York, 5. Jan. 1899. gen Damen ber Bühne verbenten, wenn Das Jahr fängt gut an. Es fcheint, fie barüber im bochfien Grade ber= als ob es fich vorgenommen habe, allen schnupft, um nicht zu fagen emport, anständigen Leuten und folden, die sich fint? Gins ihrer bequemften Retlame= porgenommen haben, es im neuen Jahr mittel ift ihnen für alle Zeiten unbrauch= zu werden, fo viel Unannehmlichkeiten bar gemacht worden, fie können fich ihre wie möglich zu bereiten. Da find gum Diumanteir jest fauer tochen laffen, Beifpiel unfere Sausfrauen. Gie hatauch diejenigen, Die nicht echt find. Das ten gehofft, Die Dienstmädchen = Frage Bublitum wird bon ihnen jest nur noch mare nun endlich erledigt, wenigftens garantirt echte Diamtanten=Diebstähle in so fern, als es schlimmer nicht gut berlangen und welche Dame ber Buhne mehr tommen tonnte. Das Bewußt= fann fich das leiften? Richt einmal fein, einen bitteren Relch bis gur Reige Lillian Ruffel. 3m Anfang, bas heißt geleert zu haben, ift schließlich auch ein unmittelbar nach ber Entbedung bes Bergnügen. Aber gum verzweifeln ift Diebstahls, hatten bie andern Buhnen= es, wenn man hinterher entbedt, bag lichter noch einige hoffnung, es Mme. Die eigentliche Reige noch im Relch brin Saville nachmachen zu fonnen. Zuerft ift. Was anfänglich wie ein fauler war ber Berluft auf ungefähr \$8000 Wig auf Roften ber Sausfrauen aus= geschätt. Das tonnte fich eine halbfah, ift Wahrheit geworben. 3ba Chrimegs herborragende Ronigin ber Bretstoquensen und Henriette Müller, Die ter auch noch leiften. Aber schon am erfte aus Norwegen, die zweite aus Abend ftieg bie Summe auf \$12,000 Danemart, find bier angefommen, um und jest melben die Blätter, die Dia= die ameritanischen Dienstmädchen gu manten maren \$22,000 werth gewesen. organifiren. Die beiben Damen find Da hört alle Ronfurreng auf. Das nämlich Delegaten ber bereinigten tann fich nur noch die Melba ober Abe= Mädchen für Alles bon Norwegen und lina Batti leiften. Der Dieb, ebenfalls Danemart. Offenbar find fie ber Unein garantirt echter Dieb, fein erfundeficht, bag nicht bloß im Staate Dane= ner, ift ein beutscher Rellner im "Mamart Etwas faul ift, fondern fogar in bijon Abenue Hotel", wo bie Sangerin Amerika, so weit die Dienstmädchen in wohnt. Er hat bie Diamanten geftoh= Betracht fommen. Es war aber auch len, mahrend Mabame in ber großen die höchste Zeit, baf fie tamen, schon Oper im "Lohengrin" fang. Schon weil dadurch ben alten Rlatschtanten find ihm bie Geheimpoligiften, alle ga= ber "Corofis" und anderer "Frauen= rantirt echt, auf Die Fersen und wenn Rlubs" neuer Rlatschstoff geliefert er gefaßt wird, fliegt er in ein echtes Gewird. Was mir an ben beiben nor= fangniß. Das ift eine Reflame, über bifden Delegaten gefällt, ift ihre Un-Die es fich schon für ben einen ober anverblümtheit. Man weiß gang genau, bern Buhnen-Stern lohnen murbe, bor mas fie wollen. Gie berlangen, baß bie Reid zu plagen, allein ber Reflame me= Arbeit im Saufe Morgens um halb gen. Aber es ichabet ber Schonheit. nach fechs Uhr beginnt und Abends um neun Uhr zu Ende ift. Für bie Arbeit nach neun Uhr muß fich bie Gnädige besondere Mädchen sichern ober für die Ueberzeit bezahlen, falls fie bie Arbeit bon ihren "regularen" Mabchen berlangt. Ginen Nachmittag in ber Boche fowie jeden zweiten Sonn= tag muffen bie Mabchen frei haben. Jedes Mädchen foll ihr eigenes Bett ha= ben, und zwar in einem hellen, mar= men und gut gelüfteten Zimmer. Much bie Lohnfrage foll geordnet werben. Ob ein Minimal = Lohn geforbert mer= ben wird, ift noch zweifelhaft. Bor

Mulem will bie "Gerbant Girls Union"

ben Bermiethungs - Agenturen gu

Leibe geben und ifren betrügerischen

Gefchäfts = Methoben ein Enbe ma=

baß Mabchen fortwährend gum Wech=

feln ihrer Stellung bewogen werben,

auf daß die Agentin die Provision

fclude. Das tlingt Alles gang nett.

Aber es gibt boch noch verschiedene an=

bere Probleme, bie nicht gelöft find und

bringend ihrer Löfung harren. Bum

Grempel: wie fteht's mit bem Mann in

der Rüche? Ich meine damit den Herz=

allerliebsten aus ber nächsten "Gro-

cern". bem Fleischerlaben ober mas er

fonft fein mag. Gewöhnlich ift er ja

nicht weit her, b. h. er tommt aus ber

nächften Nachbarschaft,um es fich in ber

Rüche bei ben Fleifchtöpfen und Bier=

flaschen ber Berrichaft bequem gu ma=

chen. Wie befannt, bilben biefe mann=

lichen Wefen oftmals ben Bantapfel

zwischen ber "Gnäbigen" und ber "Un

gnäbigen". Ferner: wie fteht's mit ben=

selben angenehmen Schwerenöthern im

Commer, wo bie herrschaft auf bem

Lande ift? Sat ber "Berrlichfte bon

Allen", wie ihn Chamiffo nannte, bas

Recht, in Abmefenheit bes Sausberrn

beffen Sofen unbRode zu tragen, wenn

er mit "ihr" ausgeht, feine Zigarren gu

rauchen, feine Schnäpfe gu trinfen,

auf ben feinen Möbeln im Parlor gu

figen ober fogar in bes herrn Bett gu

chlafen? Endlich: wie fteht's mit ben

Tenbengen ber neuen Union? Birb fie

fich ben "Anights of Labor" anschlie=

gen, bie boch nur, wie fcon ber name

fagt, Ritter ber Arbeit fennt, aber feine

Ritterinnen, ober ber "Feberation of

Labor", ober gar ber "Socialiftic La=

bor Barty"? Und werben bie lieben

"zerbrechlichen" Gefcopfe Sompathie-

Streits unternehmen, wenn 3. B. bie

Bigaretten = Mabchen ober bie Anopfe=

an=Mannerhofen=Naherinnen an ben

Streit geben? Das Alles find Dinge,

über bie wir aufgeklart gu fein wün=

ichen, bamit wir wiffen, woran wir

barauf antommen, wie fich bie berpor=

ragenbften Röchinnen zu ber Sache ber=

halten. Das heißt, ob fie fich ber Union

anschließen werben ober nicht. Die

Röchin ift bie wichtigfte bon allen.

Schließt fie fich ihren Ramerabinnen

an, fo haben biefe bie "Berrichaft" in

ber Sand, benn bie Röchin mare bei

einem Musftand im Sausftand genau

bas, was ber Lotomotivführer bei ei=

letteren ift ein erfolgreicher Streit ge=

rabegu undentbar. Bor ber Röchin

gittert fogar eine Beiberrechtlerin. Co

lange fie tocht - ausgenommen bor

Buth - herricht ettel Connenfchein

im Saushalt, andernfalls Beulen und

Bahneflappern. Warten wir in De=

muth ab, was bie Madchen für Alles

thun werben. Bielleicht haben wir in

Rurgem auch noch bie "bereinigten

Sausfrauen" als Gegenftud gur bro=

henben "Gervant Girls Union". Dann

mare bie Dienftmabchenfrage enbgiltig

Doch bie hausfrauen find nicht bie

einzigen, für bie bas neue Sahr eine fa=

tale lleberraschung brachte. Die Da=

men ber Buhne find nicht weniger beim=

rubigt. Much ihnen bat Jemand eine

bofe Suppe eingebrodt und gwar eine

Rollegin. Das ift bas Schlimmfte ba-

von. Gie beißt Mme. Frances Sabille

und ift einer ber Sterne am Opern=

himmel bes Monfieur Grau bom De=

tropolitan Opera houfe. Mme. Ga=

ville find ihre Diamanten geftohlen

worden. Das mare ja nun an und für

Ohne ben

nem Gifenbahnftreit ift.

Meiner Anficht nach wird Alles

die hauptsächlich barin befteben,

Das Jahr fängt gut an! Much Die= jenigen unferer Theater-Direktoren, welche bie Bitanterie auf ber Buhne pflegen, laufen mit langen Gefichtern umber und bliden trube in die Bu= funft. Sam I. Jad am Broadwah gab eine Parodie auf ein frangofisches Stud ,bas eine Szene enthält, in welcher fich eine junge Dame hinter einem Banbichirm entfleibet. Das Stud wird im "Manhattan-Theater" unter bem Titel "The Turtle" gegeben. Bei Cam I. Jad war ber Wandschirm burch= fichtig, bis bie Polizei bahinter fam und Die bedrohte Moral rettete. Aehnlich ging es Rofter & Bial, mo fie eine Ban= tomine aufführten, genannt "Une affaire b'honneur", frifch aus Baris importirt. Das Gange mar eine fge= nifche Wiebergabe bes berühmten franaöfischen Gemalbes auf bem fich zwei Damen mit entblößtem Oberforper buelliren. Much hier fchritt die Boli= gei ein und machte bem fchlauen Direttor einen Strich burch bie Rechnung, indem fie auf mehr Rleibung beftanb. Daß wir fogar unter Tammann-Sall moralisch werben würden - wer hatte S. Urban. das je gedacht!

Soubrette ihre Laufbahn an. Aber

mährend bisher ein berartiger Diaman=

Wie man die Temperatur hören fann. Bur Wahnehmung bon Temperatur= unterschieden durch bas Gehör hat nach einer Mittheilung bes Londoner "Inbuftries and Iron" ein Ingenieur, G. C. Whipple in Broofinn, einen eigen= elettrischen Apparat erfunden Meußerlich gleicht er einem gewöhnli= chen Raften, wie er gur Aufftellung elettrifager Glemente benutt wird. Muf ber einen Seite bes Raftens ragt ein langer ifolirter Draht beraus, ber an feinem Ende eine tleine Windung bon nadtem Draht trägt. Un bem entgegengesetten Ende bes Raftens befinden fich ebenfalls Drahte, die zu einem ge= wöhnlichen Telephon führen. Wird nun bas Telephon an's Dhr geführt, fo fann in Berbindung mit einer befonberen Borrichtung bie Temperatur, in ber fich ber nadte Draht auf ber anberen Geite bes Apparates befinbet. "gehört" werben. Die Wirfung bon Barmeunterschieden auf bas nadte Drahtenbe verurfacht einen elettri= fchen Strom, ber in bem Tele= phon = Apparat ein fummenbes Be= räufch herborbringt. Der Beobachter fieht, mahrend er bas Telephon am Dhre halt, auf ein an bem Raften angebrachtes Bifferblatt, beffen Bahlen ben Temperaturgraben über und unter Rull entiprechen; in ber Mitte bes Bifferblattes befindet fich ein Zeiger. Der Beobachter rückt nun ben Zeiger mit bem Finger bon Bahl gu Bahl, bis ber laut fummenbe Zon, ber gu Unfang burch bas Telephon mahrnehmbar murbe, berichwindet. Dies tritt bann ein, wenn ber Beiger auf berjenigen Bahl fteht, bie ber Temperatur am anberen Enbe bes Apparates entspricht; bie Unnäherung an biefen Buntt ift burch ein allmähliches Schwächerwer= ben bes Summens ertennbar. Die Unwendung bes Apparates wird für Rühlräume empfohlen, in benen Baa= ren irgend welcher Urt bei bestimmten Temperaturen aufbewahrt werden fol= len; man befitt burch bie neue Erfin= bung ein Mittel, bie Temperatur ber berichiebenen Raume festzuftellen, ohne biefelben zu betreten, wenn nämlich bas nadte Drahtenbe in bem betreffen= ben Raume und bas Telephon außer= halb besfelben an ber Band angebracht

# Barenjagden in Ungarn.

In ben burch ihren Rothwilbftanb in ber Baibmannswelt hervorragenb bekannt geworbenen Rebieren ber Marmaros, Bereg und Muntacs wurde bereits gur Zeit ber biesjährigen Sirfcbrunft bie Wahrnehmung gemacht, bag häufiger als fonft in einem Jahre auf ben Wilbmechfeln Baren gu fpuren maren; thatfachlich murben auch auf ben Birfchgangen ber berfchies benen Jagbherren und ihrer Gafte ftatt Geweihträgers Baren erlegt. eines fich nichts Außergewöhnliches. Im Ges Dasselbe war auch auf ben Gemsjag-gentheil, bamit fängt jede lumpige ben ber Fall, welche von ber Retyezater

Jagbgesellschaft abgehalten wurden, und die außer einer Strede bon 30 Gemfen und zwei Rebboden auch eine folche von zwei Baren ergaben. Es war fomit mehr als geboten, bie alljährli= chen, biefen Räubern geltenben Treib= jagben fofort und in möglichft ausgebehntem Magftabe zu veranftalten. Das geschah nun auch auf ben bom Grafen Samuel Meleti gepachteten Gebieten der Görgenner Jagd, und gleich am erften Tage murben in ben berichie= benen Treiben zwei Baren erlegt bon elf, bie bon ben Treibern in einem und bem anberen Treiben hochgemacht, aber nicht alle bor bie Schügen gebracht wurden. Noch weit lebhafter geftalteten fich bie Jagben, welche auf bem Jagb= gebiete ber Borgoprunder Jagdgefell= schaft abgehalten wurden; zwei herren biefer Gefellichaft brachten bier Baren gur Strede, und givar in nur gwei Treiben. Ginen noch bedeutenberen Er= folg hatten bie Jagben, welche Baron Remeny veranftaltete; auf biefen mur= ben binnen gwei Tagen fieben Baren erlegt, worauf eingetretenen Regenwet= ters wegen bie Jagben abgebrochen merben mußten, um jedoch fpater wieder aufgenommen gu werben. - In ber Marmaros murben auf zwei Jagben brei Baren gur Strede gebracht, und zwar zwei von einem und bemfelben Schiigen auf ber Apfaner und ein hauptbar auf ber Sofzumögeer Jagb. Letterer hatte ber betreffenben Bemeinde burch feine Räubereien febr großen Schaben zugefügt, und war bie Jagb hauptfächlich auf ihn abgefehen. In feinem ber lettberfloffenen 10 bis 15 Jahre wurden in einem fo verhalt= nigmäßig furgen Zeitraum berart ftarte Streden an Baren ergielt.

# Die Salloren und ihre Geschichte.

Die Salloren haben, wie unfere

Lefer bereits wiffen, auch in biefem

Jahre bem Raiferpaar und ben Brin-

gen bes Röniglichen Saufes ihre Blüd=

muniche und Geschente aus Anlag bes

Sahreswechfels burch eine Deputation

überbracht. Diefe Gitte ift befannt=

lich uralt, es find übrigens in biefem

Jahre gerabe 17 0 Jahre her, bag bie

Salloren gum erften Male in ber preußischen Sofgeschichte erwähnt wer-Im Jahre 1728 besuchte ber ba= ben. malige Rönig von Polen bas Soflager von Berlin, und bie Chroniften jener alten Zeiten wiffen nicht genug gir er= gahlen bon ben glangenben Festibitä= ten, die ber fonft fo fparfame Ronig Friedrich Wilhelm I. feinem erlauchten Gafte gab. In Berlin hatte eine Barade über 20 Bataillone und 24 Esta= brons ftattgefunden, "eine halbe Meile bor Berlin, außen bor bem außerften Schlagbaum ber fogenannten fteiner= nen Brude bor bem Leipziger Thor an gerechnet." Imanschluß an DiefeSchil= berungen ber prangenben militärischen Rebue heißt es in einer im Sabre 1735 in Samburg und Breslau erschienenen Beschreibung bes "Lebens und ber Thaten bes allerburchlauchtigften und großmächtigften Ronigs bon Preugen "Friederici Wilhelmi" mit Bezug auf die Halloren wörtlich: "Aus halle war eine Anzahl Halloren nach Berlin ber= schrieben, welche an einem Sonntage Nachmittags ihren Aufzug, ben bem Schloffe borben hielten, hernach aber, auf bem einen Urm ber Spree, welcher bei bem Schloffe flieffet, ein Fifcher= Stechen brafentirten, und alst einer Mafchine, boch berab, in bas Waffer fprungen." Bielleicht ift es nicht gang unintereffant, beute gu lefen, wie bie Salloren bor 1703ahren lebten unb wie fie ausfahen. Derfelbe Chronift er= gablt bon ihnen in feiner gopfigen, berichnörtelten Sprache: "Gie tragen im Commer wie im Winter rauche Mügen und Belge, Die ebenfalls mit Rauchwert gefüttert. Gleichwohl find fie auch capable, im Winter, aus ben Salt=Sieberenen herauszugehen, und in und ben ber Salle herum gu fpatie= ren, ohne Strumpffe und Schuhe, mit unbebedten Röpffen, ja ohne etwas an= beres auf bem Leibe gu haben, als ein Bemb und bie Sofen, mit gang ent= blöften Urmen. Ja man fiehet beren auch wohl gang barfüßig, ober boch nur mit Schuen, ohne Strumpffe, in ber Stadt herum lauffen. Gie fprin= gen bon ber Saal-Brude hoch berunter in bas Waffer, bleiben lange unterm Baffer berborgen, und find bie beften Meifter im Schwimmen. Ja, man tonnte faft bon ihnen fagen, bag fie eine befondere Freundschafft mit benen beiben Glementen bes Feuers und bes Waffers gemachet haben, mit bin ber= fichert fenn mußten, daß ihnen feines bon benben etwas ichaben werbe. Sie gehören nicht unter bie orbentliche Obrigfeit bes Orts, fonbern haben ihr eigenes Thal= ober Rath=Saus, fonft auch bas Berg-Gerichte genannt, unb einen Galg-Grafen, ber ihnen in ftrei= tigen Cachen bas Recht fpricht." Die heutigen Salloren unterscheiben fich wahrscheinlich wefentlich von ihren Borfahren, namentlich werben fie gewiß nicht ohne zwingenbe Grunbe in's Waffer fpringen.

Daran ertennft bu ben befchräntten Beift. Er führt bas große Wort, behauptet breift Und ffrupellos, mas er nicht weiß und Die anderen einfach ber Unwiffenheit.

- In ber Bergweiflung. - Rom= miltone: "Aber Guffel, Du wirft mit unbezahlten Rechnungen und Mahnichreiben gerabezu überfcmemmt." — Studiofus: "Ja, weißt Du, ich werbe nächftens in die Zeitungen einen Silferuf wegen Ueberichwem= mung fegen."

- Scheinbarer Wiberfpruch.- Gat= tin (gu ihrem Gatten, der bei einer Be= birgetour in einen Graben fturgte): "haft Du Dir weh gethan, Abolf?" — Mann: "Uch nee — benn ich fiel ja weech uffn Ruggfad mit be harten

# BOSTONSTORE 118 TO 124 STATE ST. AND ST. 77-79 MADISON ST.

# Baargeld-Waaren-Partien von Jobbers Vorräthen.

| i i | 15c, 3u                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 150, 511                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | Putite 2 — 18,000 yards 4830ll. Cloth Suitings, regularer Preis                                                                                                                                                                                                            |
|     | 29c, 3u                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Partie 2 — 18,000 Yards 48zöll. Cloth Suitings, regulärer Preis  29c, zu  Partie 3 — 1500 Muster-Korsets —in allen verschiedenen Facons und Farben, lange, kurze und mittlere Längen, werden verkauft zu 19c. 29c. 39c. 48c. 69c. 98c. \$1.19 — weniger als 40c am Dollar. |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2   | Partie 4 — Spezial-Bertauf 9:30—1500 Yards geftreifter und geblümter Satin, werth 39c, zu                                                                                                                                                                                  |
|     | Derrit 39c, 3u                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | Bartie 5 — Spezial-Berkauf 300 Stüde reinseidene schwarze Satin Ducheß, 27 300 breit, extra schwer, regulärer Preis 98c, zu.  Bartie 6 — 10 000 Reiter pan Pleiderstoffen turge Sahrifenden zu meniger als 50c am Dollar                                                   |
|     | Tette fujitet, tegitatet piets 301, 3ti                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3   | To,000 stellet bon stelletitoffen, the problitetitott fu identiget un obe un Doudt.                                                                                                                                                                                        |
|     | Bartie 7 - Spezial-Berlauf von 5000 Reftern Weißwaaren, Stidereien, Leinenftoffen, Craffes und Futter-                                                                                                                                                                     |
| 쀍   | ftoffen, um fofort gu raumen ohne Rudficht auf Koftenpreis ober Berth.                                                                                                                                                                                                     |

3weite Woche unferes großen jahrlichen

# Januar-Perkanfs von Muslin-Unterzeug.

Wir find entichloffen, diefen Bertauf jum größten je bageweienen gu machen. Bebes Garment bas beste im Sanbel ju Breifen, welche ber Konturreng troben jen, diesen Bertauf zum größten je bageweienen zu machen. Zebes Garment das belle im Kandel zu verzen, Speziell No. 1— Mustlini-Gowns für Damen, tuded Joch, werth 15c Eirts für Tamen, Ilmbresta Flirs für Tamen, Ilmbresta Flirs für Tamen, mit Stiderei Einsah, 19c Wurftle, werth 49c, nur Epeziell No. 2— Eveziell No. 3— Eoriet Covers, perfett passend — werth 12ze— 2c illip sin Babies, destide für Speziell No. 4— 23c Deziell No. 4— 24c Speziell No. 4— 25c Speziell No. 4— 24c Speziell No. 4— 24c Speziell No. 4— 24c Speziell No. 8— 24c Speziell N E pegiell Ro. 4-Corfet Covers mit bestidten Joden-werth 25c - 8c

Spe Rei unierer beidäbigten Stoffe gebt gur & alf it e ber regul. Preife.

Wrapper = Dept. - Brober 3ob bon Flaunelette Brappers für Damen, gelauft zu 50c am Dollar, wird am Montag gum 39c Bundervolle Bargaine.

Leinen Departement.

Montags

Spezialitäten. Beiet fie alle, jeber einzelne Urtitel ift ein feltener Bargain.

5,000 Stiide

Procter & Gamble'

Ibornfeife, per Stild,

20

in allen Garben und

ichwarz.

3. & B. Coats' befter

6-Cord Mafchinen:

faben, per Epule

1 c

3000 9bs. Refter bor

Diaper, werth bis gu

300 SonepComb Bett:

beden, werth bic bas

Stüd, gu

500 Parbs

titrfijd rother Tafel.

damaft, werth 25c bie

Darb, 3u

10c

3c

8c bie Varb, gu

3,000 Tuhend gefäumte leinen Haft Gandbilder, gewaschen und sertig für den Gebrauch, Gernerth 10c aus Stild, sur Bertoeden bei Cualität die für 75c das Stild Bertoeden bie Cualität die für 75c das Stild Bertoutit wird gestellt bei Bertoeden bie Englität wird Bertoeden bie Englität wird Bertoeden bie Englität wird Bertoeden bie Englität wird gestellt bei Bertoeten Damait Tajelegeisnen, 70 goll breit, werth 75c die Path, sir Son Stild Bertoeten, gestannt und sertig für den Gebrauch, 17 goll im Cuadrat, werth Kl.25 per Dugend Bertoetelde Bertoetelde Eichter Stildführer, 23 Abs. im Cuadrat, werth L.25 per Dugend Bertoetelde befrauste Tijdführer, 23 Abs. im Cuadrat, werth \$1.25

Unfer großer Januar: Muslin und fertigem Bettzeug.

ist der erfolgreichtle, der je dagewesen ist, und jede linge Hausfrau sollte sich diesen Verlauf zu Kute machen, da die Verlief sitt Waaren erster Kalsse die eine Verlauf zu Kute 13000 Pards 4-4 geweider Fruit of the Voom und Konsvale Auslin, 3c dojoil, gedeleichte Pepperell Pillow Cassing, 3c ook die lige Luclität, 45× 36 3oil, die lige Luclität, 45× 36 3oil, die lige Luclität, 63 c der Pard depleichte Pepperell Vesttuchstoffe, 3c oper Pard Gepbesche Kepperell Vestsucher, 72×90 27c oper Pard Gepbesche Kepperell Vestsucher, 81× 23c oper Pard Ge 

Groceries.

Bebe fparfame hausfran follte unfere Grocery : Anzeigen lejen. Beachtet die Qualität der Waaren und die angegebenen Preise, und bedeuft immer, das unsere Preise die uledrigften find für alle Standard-Waaren. Sebe fparfame Sausfran follt 

\$1.98 131c terine, 5 Aib.

Pail, 65c, Aib.

Et. Charles Gream—

per Lüchfe

Unfer regulärer 16c

Java Kafice,

per Aib. Sava Kafice, 14c per Afb. 1ac Bava u. Moffa Raffee.

Der Pib.
Unier regul. 30c Java und
Wotfa-Raffee 27c

35c

für .... Unfer regulärer 40c Thee, per Bfd. . . . t Bib. Biidie . . . . 14c

3000 Darbs 4:4 gebleichter Fruit of the Loom and Long: bale Muslin, per Dard,

Liptons Select Schinfen, — 10 bis 12 Afd. Se burdichnittl., Afd. Se Schinfen, Afd. S doffmanns importirtes Reis-fate: Pulber, 7C Das Padet Onig-Spruh, 4 Gallone, runde Puchfe, Patentbedel Urmour's Rr. 1 cal. 43c Schinken, Kho.

Cherry Brand Sped,
Afte.
Solid Meat Tomas
tock, Afte.
Diodener

14c
A. Moffa
Bis Gem., geflebte E.
J. Erbfen, 2 P. B.
Coos Pap rother Lacks
Lied und
Lied of Span Coos Pap of the Coos Pap of Fancb imbort. Roser intbont. Roser i

Mufif:Departement. Bierter

5000 Map Armin's ftaunenerregender "hit": "The Bidaninny Lullabo",
bas Eriad Ropicen, ber Ueberbleibiel bes jo berühmten und prachtwollen Liebes "Under 17c
the Miffelton Boughs", bas Eriid in 98c | 100 Regents \$1.75 98c | 100 Regents Sithern Berner ber Ueberreft von Feiertags-Baaren jum 

Montags Ertra Spezialitäten.

Lefet fie alle, jeber einzelne Artifel ift ein feltener Bargain.

8000 Parbs geftreifter Tennis Flancil werth 6c bie Darb, 311

31c 8.30 Borm. - 200

Bett Blanfets, 121c Corfet-Copers - to

bellos paffenb - wtb. 12½c — 111 2c

Duslin : Gowns fft: Damen - tudeb Dote - werth 49c - ju 15c

9.30 Borm. - auf bem Main-Floor. 1500 Parbs Ctaple: Ginghams,

20

9 uhr Borm .- Spe Spigen, werth 15c per Dugend Parbs, au 5c

2000 Parbs Stiderei: Ginfaffung, per Darb 21c

2. Floor. 100 Pfund Sühnerfebern, bas Pfund ju 80

99 Clark Str.,

Schiffsfarten

Weihnachts - Geldsendungen burch die beutiche Reichspoft.

Bollmachten notariell und fonfularifd. Grbschaften

regulirt; Borichug auf Berlangen. Deutsches Konsular=

und Rechtsbureau. 99 Clark Str. Officeftunden bis 6 Uhr Abends. Sonntags bon 9-12 Borm.

K.W.KEMPF, 84 La Salle Str. Schiffsfarten ju billigften Breifen.

Bollmachten, notariell und fonfularifd, Erbichaften,

Begen Mustertigung von

Boraus baar ausbezahlt ober Bor foug ertheilt, wenn gewünicht, wendet Euch bireft an Konfulent K. W. KEMPF

Lifte von ca. 1000 gesuchten Erben in meiner Office. Deutsches Konsular=

und Rechtsbureau. La Salle Strasse.

# J. S. Lowitz, R. KELLINGHUSEN, 92 LA SALLE STR.

Billige Sabrt nach Europa! Paris ..... \$22.79 Bafel ..... \$27.19 Strafburg .. \$27.40

und nach anderen Platen entfprechend niebrig mit ben Dampfern ber Solland: Amerita Linie. Rad wie vor billige Ucberfahrtspreife nach und von allen europäischen hafenplagen. Geldfendungen Smal wöchentlich burd bie

Bollmachten, Reifepuffe und fonftige ttes Ier Form ausgestellt. Roufularifde Beglaubi gungen eingeholt. Erbichaften und fonftige Gelber eingegogen bentigen

Rotar Charles Beck. Ronfultationen-munblid ober fdriftlid-frei. Man beachter 92 LA SALLE STR. Office aud Conntag Bormittags offen.

<u>Gie Gie Transatlantique</u> Frangöfifche Dampfer-Linie.

Ante Dampfer dieser Linie machen die Reise regelmäßig in einer Woche. Schnelle und bequeme Linie nach Südd utschland und der Schweiz. 71 DEARBORN STR.
Maurice W. Kozminski, Scheral Ment

\$550 und aufwarts für Votten in der Subdivission, mit Front an Ashland Abc. und Garfield Blud. (55. Str.) And. Mild Gaffileto Dilbo. (33). Sit.) Cine fichne Lage mit borgüglicher Car-Bebienung. Se laufen eleftrische Cars durch bon der Suddivission nach der Stadt state Seines. Leine bequieme Endernung don den Stock Jare 5 Eents. Leine bequieme Endernung don den Stock Jare 5. deichten Bedingungen.—Ansgezeichnete Geschäftseilen und haben Kefiden, ander Mante gebrungen wird eine deschänkte Angabl beser Sotten zu den jedigen niederen Ariesten verlankt werden, and dere der Anten in Beitracht zieht. In find feine bestere und delligenn Esten zu finden. Auf Bertauf dem Cigenthinner

Ronful B. Clauffenius. Grbichaften

Vollmachten 🕶 unfere Spezialitat. In ben letten 30 Jahren haben wir über

20,200 Erbschaften regulirt und eingezogen. Borichuffe gemahrt. Bedifel. Boftzahlungen. Frembes Gelb.

General: Agenten bes Horddeutschen Llond, Bremen. Melteftes

Deutsches Konfular=. Notariats: und Geichäftsbureau.

Chicago. 90-92 Dearborn Strafe. Conntage offen von 9-12 Uhr-

\$2.75 Koffen. \$2.75

Indiana Rut ..... \$2.50 Birginia Lump. \$3.00 Hoding ober B. & D. Lump. \$3.50 No. 2 harte Chestunt. \$4.50 

Breifen. Conbet Muftrage an E. Puttkammer. Jimmer 304 Schiller Building, lijibw 103 B. Randolph Str. Mus Orders werden C. Q. D. ansgeführt. TELEPHON MAIN 313.

Central Wisconsin lft unübertrefflich für Reierel . Betrieb, Biebgucht unb allgemeine Laubwirthicaft.

47,000 Ader find noch idrig in biefar habischen Gegend, so sehr nieden gert in beifar babischen Gegend, so sehr niederigen Vreifen und ginktigen Bedingungen. Ertursonen geden bier feden Bebenftag
ab. Ungefabe 100 beutsche Kannilien haben fich in biefer Rachderichaft ihre deumfalten in ben lechten brei
Monaten ausgelung. Megen weitenerGingelbeiten weiber nam fich an d. F. Welthalt. Gent. Danie der
ber den fich al. den binat Grade, Chicago. 3d.,